

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/







Princeton University.



24606

## Geschichte

Des

292

# geistlichen Liedes der evangelischen Kirche

in knrzen Biographien der Dichter.

## Ein Leitfaden für Schulen.

Von

Ch. Kriebigsch, Seminarlehrer in halberstadt.

**6**.:...:.

Avenarius & Mendelssohn.

1854.

## . Vorwort.

Die Schäße ber vaterländischen Boesie durch die Bolfsschule auch dem Theile des Bolfes zuzuleiten, der aus ihr wesentlich seine Bildung entnimmt, das gehört zu den schönen, charakteriftischen Bestrebungen der neuern Bädagogik, und wie viel auch auf diesem Felde in Auswahl und Auslegung noch gesucht und gesehlt werden mag, schon daß immer allgemeiner die Berechtigung des Gedankens erkannt und die Anwendung für die versichiedenen Alters- und Bildungsstusen gemacht wird, ist ein Gewinn, der der Schule nicht wieder wird entrissen werden können. Indessen ist dabei ein Feld der poetischen Literatur ziemlich leer ausgegangen, welches gerade der Bolksschule am nächken, ja vielmehr in ihrem Gediete liegt, das ist das geistliche Lied. Denn wenn auch von evangelischen Behörden und Lehrern schon immer darauf Bedacht genommen worden ist, daß eine bestimmte Anzahl von Kirchenliedern von den Schülern der Bolksschule auswendig gelernt werde, auch denkende und strebende christliche Lehrer geschichtlich oder sprachlich erläuternde Bemerkungen dabei nicht unterlassen haben, so werden die Lieder doch durch jene äußere Aneignung noch nicht inneres, dewustes Eigensthum und sind diese Bestredungen immer nur vereinzelte und zerstreute geblieden, eigentliche zusammenhängende Erläuterungen zu Kirchenliedern haben wir sehr wenig, und eine Zusammenstellung der Literatur, der Gesschichte des Kirchenliedes für die Bolksschule, wie sie für die weltliche Boesie das vorzügliche Leseduch von Lüben und Nacke in seinem 6. Theile gibt, haben wir noch nicht.

Und boch ift hier gerade die Bolfsschule erft recht heimisch oder soll es doch sein. Denn das geistliche Lieb hat die Form der echten beutschen Bolfssprache und enthält die besten Schäte des deutschen, des christlich-evangelischen Geistes. Auf dem Gebiete der weltlichen Poesie hat die Bolfsschule sich sehr enge Grenzen zu ziehen und kann auch dann noch das beengende Bewußtsein nicht los werden, wie viel auch bei noch so sorgkältiger Erläuterung Demjenigen zu Durchdringung einer echten Poesie entgehe, dem die Kenntniß und das Studium der alten Classifter sehlt. Auf dem Gebiete des Kirchenliedes aber hat sie freies, offenes Feld. Und soll die Bolfsschule nicht blos für das praktische Leben tüchtig machen, besteht vielmehr ihre Aufgabe wesentlich darin, ihre Schüler für das himmelreich zu erziehen und zu einem klaren, sesten Bewußtsein ihres Jusammenhangs mit der Kirche, so hat sie damit auch die Aufgabe, sie in Bibel und Gesangbuch heis misch zu machen. Das Letztere geschieht, wie mir scheint, noch zu wenig.

Das find die Gebanken, welche den vorliegenden Leitfaden hervorgerufen haben. Das Buchlein macht naturlich keinen Anspruch auf Selbständigkeit und Driginalität der Ansichten und Forschungen, ber Berfasser C bekennt es offen und gern, wie viel er den vorhandenen Werken über biefen Zweig der Literatur, besonders

(RECAP) 143290

bem vortrefflichen Werke von Roch, verdankt, und sest sein einziges Berdienst darein, das in jenen Werken dargebotene Material für die Zwede der Schule und des Unterrichts mund und handrecht gemacht zu haben. Eine größere Ausschlichkeit in Mittheilung biographischer Rotizen wurde dem Plan und Zwed eines Leitsfadens widersprochen haben: es muß auch dem lebendigen Worte des Lehrers noch etwas zu thun übrig bleisben. Daß auch den Kirchencomponisten eine Stelle in den Tabellen gegeben ist, wird man bei dem innigen Zusammenhange, in welchem Lied und Melodie stehen, nicht misbilligen, und die parallel lausenden Andeustungen über allgemeine Literatur werden sich durch den Umstand rechtsertigen, daß die Geschichte des Kirchensliedes nicht blos für die Volksschule Interesse und Bedeutung hat; denn was oben als die Aufgabe der Bolksschule bezeichnet wurde, ist es im Grunde für jede Art der Schule.

Was nun schließlich die praktische Anwendung des Büchleins betrifft, so wird sich allerdings Gelegenheit genug darbieten, in der Sprach, Gesang, Aufsas, Religions stunde, ja auch im Geschichtsunterricht Material aus demselben zu entnehmen; aber es wird eben durch diese gelegentliche, willfürliche Bezugnahme nichts Rechtes gewonnen, viel besser erscheint es, in der Oberclasse der Bolksschüle eine Stunde wöchentlich in den Lectionsplan zu setzen mit der Aufschrift: Gesangbuch. Bürgerschulen aber mit beiläusig sechs Classen können, wenn sie mit der dritten Classe ansangen, den Leitsaden zu Grunde zu legen und die Hauptsänger der evangelischen Kirche und beren bekannteste Lieder zunächst auswählen und in den folgenden Classen den Kreis erweitern und vers vollständigen, leichtlich in einem dreisährigen Cursus das gegebene Material bewältigen.

Moge benn bas Buchlein mit seinem Bersuch, einen Gegenstand völliger in die Bolfsschule einzuführen, bei bem mehr als irgendwo sonst fich Gelegenheit bietet zu inniger Durchbringung von Unterricht und Andacht, von Wort und Gesang, nicht vergeblich an die Pforten ber Schule anklopfen.

Salberftabt, am 1. 3anuar 1854.

Ar.

Allgemeine Literatur.

Rirdenlieber - Dichter.

Rirchen - Componiften.

Mus b. allg. Gefch.

## I. Das Jahrhundert ber Reformation. 1517—1618.

1517. Martin Luther über ben Ab= laß. (95 Th.)

1520. Luther an ben driftl. Abel beutfder Nation.

1522. Luther's Ueberfegung bes Neuen Teftam.

1524. Luther an bie Burgermeifter zc., driftliche Schulen aufzurichten.

1529. Luther's Grofer und Rleiner Ratechismus.

1. Dr. Martin Inther. Run freut euch, lieben Chriften g'mein. Gin neues Lieb wir heben an. Befus Chriftus unfer Beiland, ber ben Lob. Bom himmel tam ber Engel Schar. Erhalt uns, herr, bei beinem Bort. — Chrift, unfer herr, jum Jorban fam. Dies find bie heil'gen gehn Gebot. Sie ift mir lieb bie werthe Magb. Mit Fried' und Freud' fahr' ich bahin. Bom himmel hoch ba tomm' ich her. Bater unfer im himmelreich. Jefaia bem Propheten bas geschab. Aus tiefer Noth schrei' ich zu bir. Ach Gott vom himmel sieh barein. Gin' fefte Burg ift unfer Gott (1529). Es woll' uns Gott gendbig fein. Es fpricht ber Unweisen Munb. Bar' Gott nicht mit uns biefe Beit. Bohl bem ber in Gottesfurcht fieht. — Bott fei gelobet und gebenebeiet. Chrift lag in Tobesbanben. Run bitten wir ben heil'gen Geift. Gott ber Bater wohn' une bei. Berleih une Frieben gnabiglich. Befus Chriftus unfer Beiland, ber von uns. Gelobet feift bu, Befus Chrift. Der bu bift brei in Ginigfeit. Bas fürcht'ft bu Feinb Berobis fehr. Romm, heiliger Geift, Berre Gott. Run fommt ber Geiben Geilanb. Bir glauben All an Ginen Gott. Berr Gott bich loben wir. Chriftum wir follen loben ichon. Mitten wir im Leben finb. Romm Gott Schopfer beiliger Beift.

2. Michael Weiß,
geb. 1480 zu Reiffe in Schlesten, Pastor ber beutichen Brüdergemeinde in ben herrschaften Laubskron
und Felnek. Gigd. der bohm. Brüder. † 1540.
Ach Gott und herr.
Aus tieser Noth laßt und zu Gott.
Christ der du bist das Tageslicht.
Christus der und selig macht.
Christus ist erstanden.
Danket dem Herrn, denn er ist sehr freundlich.
Run laßt und den Leib begraben.
Nun hilf und o herr Jesu Christ.
Weltlich Ehr' und zeitlich Gut.

3. Inkus Jonas, geb. 1490 in Kordhaufen, begleitet Luther 1521 nach Borme, wird Dr. der Theologie in Bittenberg, ift 1529 mit Luther und Melanchthon in Marburg, feit 1541 Paftor in Halle, feit 1551 Hofbrediger in Koburg, feit 1553 Gen.-Sup. der franklichen Kirchen im Fürstenthum Roburg. † 1555. Wo Gott der Gerr nicht bei uns hält.

4. Paul Eber, geb. 1511 zu Kihingen in Franken, eines Schneibers Sohn, feit 1537 Hrof. in Bittenberg, und Melanchthon's Freund, feit 1557 Schlosprediger in BitMelodien, die älter als die Refor= mation find:

Christ ist erstanden.
Christ lag in Todesbanden.
Christ lag in Todesbanden.
Christ, unfer herr, zum Jordan kam.
Der du bist drei in Einigkeit.
Christum wir sollen loben schon.
Der Tag der ist so frendenreich.
Dies sind die heil'gen zehn Gebot.
Erhalt uns, herr, bet beinem Bort.
Gott, der Bater, wohn' uns bei.
Gott sei gelobet und gebenedeiet.
Gelobet seist du, Jesus Christ.
Romm, heil'ger Geist, erfüll.
Romm, heiliger Geist, herre Gott.
Romm ther zu mir, spricht Gottes S.
Nun laßt uns den Leib begraben.
Mitten wir im Leben sind.
Nun bitten wir den heil'gen Geist.
Nun fommt der Heiben heiland.
Nun ruhen alle Bälber.
Berleih uns Frieden gnäbiglich.
Bas mein Gott will, das.
Bas fürcht'st du Feind herodis sehr.

Bon Suther:

Aus tiefer Noth schrei' ich zu bir. Ein' feste Burg ift unser Gott. Ein neues Lieb wir heben an. Es spricht ber Unweisen Mund. Jesaia bem Bropheten bas geschah. Mit Fried' und Freud' fahr' ich bahin. Mensch, willt bu leben seliglich. Run freut euch, lieben Christen g'mein. Bater unser im himmelreich. Bom himmel hoch ba fomm' ich her. Bat' Gott nicht mit uns biese Zeit. Wir glauben All an Einen Gott.

Joh. Walther und Georg Rhaw waren die berühmtesten Touseher bieser Beit. Rarl V. beutscher Rais fer 1520 — 56.,

1521. Reichstag zu Worms.

1529. Reichstag zu Speier.

—— Gespräch zu Marburg.

1530 zu Augeburg (b. Augeb. Conf.)

Der schmalt. Bund.

1546. † Luther.

1525. Albrecht von Branbenb., Hochmeister b. beutsch. Orbens, erhält im Friedenzu Krakau
bas Gerzogthum
Breußen als poln.
Lehn.

Melandth. † 1560. Zwingli † 1531. Calvin † 1564.

1546. Schmalfald. Krieg.

1547. Schlacht bei Mublberg.

1555. Religionsfriebe ju Augsburg.

1558. † Rarí V.

1558 — 64. Ferbi=

1564—76. Maxis milian II., in Spas nien folgt Bhil. II. 1556—98.

Digitized by Google

| Allgemeine Literatur.                                       | Rirdenlieber-Dichter.                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ricchen - Componifien.                                                                                         | Ans b. allg. Gefc.                                                    |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1530. Welanchthon,<br>Augsburg. Con=                        | tenberg, feit 1559 Gen. Gup. bes Aurfürstenthums, feit 1559 Doctor ber Apcologie. † 1569, 10. Dec. Gelft mir Gottes Gute preisen. Gerr Jesu Chrift, mahr'r Mensch und Gott.                                                                                                              | Mel. Berr Jefu Chrift, wahr'r 1c.                                                                              | 1540. Sgnatius<br>Loyola.<br>1545—1563. Das<br>Aribentiner Con-       |
| festion.                                                    | Wenn wir in hochfter Roth und Bein.  5. Johann Spangenberg, geb. 1484 gu Rordhaufen, Paftor bafelbft, fpater Superint. in Eisleden. † 1550. Der Geil'gen Leben thut ftets nach Gott ftreben.                                                                                             | von Martin Benner, hoforganist zu<br>Onolgbach im Dienst des Migr. Joachim<br>Ernst von Brandenburg.           | cilium.<br>1544 Univ. Königes<br>berg, 1548 Univ.<br>Jena, 1575 Univ. |
|                                                             | 6. Nicolous Jecius,<br>Mond, bann Propft eines Rlofters in Bolfenbuttel,<br>nach seinem Uebertritt Lehrer in Braunschweig, seit<br>1524 Hastor in Stettin. † 1529. Reister in ber<br>Mufit — führte vielstimmige Gefänge auf — com-<br>ponirte seine Lieber selbst.                      |                                                                                                                | Leyden.<br>1579. Abfall ber<br>Nieberlande. —<br>Utrechter Union      |
| 1534. Bollständige<br>Ausg. d. Luther'=<br>ichen Bibelüber= | Allein Gott in ber Sob' fei Ehr'.<br>D Lamm Gottes unschulbig.<br>7. Ishannes Matthefins,                                                                                                                                                                                                | Allein Gott in ber Sob' 2c.<br>Die Melodie wabischeilich auch von<br>Dectus.                                   |                                                                       |
| jegung.                                                     | lernt als Informator Luther's Shriften, 1529 Luther felbft kennen. 1531 Rector bes Gymn. Ingolftabt, febrt 1540 nach Bittenberg gurud und wirb Luther's Shufter und Freund, 1541 Paftor in Joachimsthal; hatte viele, außere und innere Anfechtungen. † in feinem Berufe 1565, 8. Oct.   |                                                                                                                |                                                                       |
|                                                             | Aus meines herzens Grunde.<br>herr Gott, ber bu mein Bater bift.                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                |                                                                       |
|                                                             | 9. Adam Meigner,<br>geb. 1471, hofmeister ber Sohne bes Felbhauptm.<br>Georg v. Frundsberg; spater bessen Geheimschreiber<br>und Begleiter in dem Kriege 1527 gegen Rom. † in<br>Burudgezogenheit 1563.                                                                                  |                                                                                                                |                                                                       |
| 1541. Sebastian<br>Franci's Sprüch:<br>wörter (f. Nr. 65).  | In bich hab' ich gehoffet, herr.  9. Ishann Schneefing, feit 1534 Haftor in Briemar bei Gotha. † 1567.                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                | 1546—1601. Ancho<br>be Brahe.<br>1580. Franz Drake                    |
| -                                                           | Allein zu bir herr Jefu Chrift.  10. Nicolans hermann, Cantor in Joachimsthal, des B. Eber u. J. Matthefins Breund; fromm, einfältig in Leben u. Dichten. † 1561. Erfchienen ift ber herrlich Lag.                                                                                       | erfand auch die Melobie dazu.                                                                                  | macht die 2. Reife<br>um die Welt.                                    |
| 1550. GrasmusAl=<br>berus, Buch von<br>ber Tugenb unb       | hinunter ift ber Sonnenschein.<br>Lobt Gott ihr Chriften alle gleich.<br>Berzage nicht, du frommer Chrift.<br>Wenn mein Stänblein vorhanden ift.                                                                                                                                         | Mel. Lobt Gott ihr Christen alle<br>von Jems., desgl. Melodie zu:<br>Aus meines Herzens Grunde.<br>(1. Ar. 7). |                                                                       |
| Weish. (Fabeln).                                            | 11. Paul Speratus, 1522 in Bien, baun in Iglaw in Bobmen in schwerem Gefängnis wegen feiner ebang. Predigt. 1523 fommt er nach Bittenberg, 1525 hofprediger bes herzoge Albr. v. Preußen und bann Bischof von Pomefanten, in Liebmuhl, wo er † 1554.                                     | () 200 0)                                                                                                      | elifabeth v. England                                                  |
|                                                             | Es ift bas Beil uns fommen her.<br>3ch ruf' zu bir, herr Jefu Chrift.                                                                                                                                                                                                                    | Jerf. die Mel. zu:<br>Es ift bas beil uns fommen her ic.                                                       | 1558—1603.<br>1588 bie Armada                                         |
| 1558. Erfte Aus:<br>gabe ber Gebichte<br>von hans Sachs.    | 12. Haus Sachs, ber Meisterfänger,<br>geb. in Rurnberg 1494, Schuster. 1522: Die Bit-<br>tenbergisch Kachtigan. † 1576.                                                                                                                                                                  |                                                                                                                | gefchlagen.<br>Shatspeare. † 1616.                                    |
| son Quito Cuigo.                                            | Marum betrübst bu bich mein Gerz. 13. Johann Graumann (Polianber), "ber                                                                                                                                                                                                                  | Jerf. die Mclobie.                                                                                             |                                                                       |
|                                                             | preußifc Orpbeus", geb. 1487 zu Reuftabt in Batern. 1516 Rector ber Thomasschule in Ecipzig. 1519 bei Luther's Disputation CC's Schreiber; gebt 1522 nach Bittenberg zu Luther, seit 1525 Pastor in Königsberg, bes Speratus Gehülfe in Ausbreitung der Rectormation in Preußen. † 1541. |                                                                                                                |                                                                       |
|                                                             | Mun lob' mein Seel ben herren.                                                                                                                                                                                                                                                           | Digitized by                                                                                                   | Google                                                                |
|                                                             | 14. Sazarus Spengler,<br>geb. 1479 in Rürnberg, 1507 Rathbffdreiber, 1521                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                |                                                                       |

| Allgemeine Literatur.                                                                         | Rirdenlieber - Dichter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Rirchen - Componisten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ans b. allg. Gefch.                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                               | mit in Borms, 1530 in Angeburg, forieb 1519 für bie Refor-<br>mation. † 1534.<br>Durch Abam's Fall ift gang verberbt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | wahricheinlich von Demfel-<br>ben bie Melobie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1                                                                                                |
| 1572. Joh. Fifcart,<br>Geiftl. Lieber und<br>Bfalmen.                                         | 15. Albrecht, Markgr. von FrandenbGulmbach, geb. 1522 ju Ansbach, ift 1552 mit Morth v. Sachien gegen Karl V., wird von Morth, der ihn im Berdach des Bündniffes mit dem Kaifer hat, 1553 dei Sieversbanfen geschlagen, flüchtet 1554, geächtet, nach Frankreich, und kehrt 1556 nach Deutschland zurück, wo er bei f. Schwager, Mkgr. Karl v. Baden, Aufnahme findet. † 1557.  Was mein Gott will, das g'scheh' allzeit. | TO THE STATE OF TH | •                                                                                                |
|                                                                                               | 16. Andreas Andphen,<br>geb. zu Küftrin, ansangs mit Bugenbagen Lehrer zu Areptow in<br>Hommern, burch einen Immult vertrieben, † als Sup. in Miga.<br>hilf Gott wie geht es immer zu.                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                  |
| 1575. Fischart, Bie-<br>nenforb bes heili-<br>gen röm. Immen-<br>schwarms 2c.                 | 17. Erasmus Alber, qeb. zu Sprendingen in der Betterau, hofpred. des Aurf. Joa- dim von Brandendurg, zuleht Generalfue, in Reubrandendurg. † 1553, siedenmal wegen seines Bekenntnisses vertrieden. Ach Gott thu bich erbarmen. Freut euch ihr Gotteskinder all'. Steht auf ihr lieden Kindelein.                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Gregor XIII. Der<br>gregorian. Kalen-<br>ber 1582.                                               |
| AETT Ciffort Was                                                                              | 18. Johann Bwick,<br>geb. in Conftanz am Bobeusee, D. d. Mechte, ftubirt noch Theol.,<br>wird P. zu Miedlingen in Burtemb., fpater in Constanz. † 1542.<br>Auf diesen Tag bebenken wir.                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                  |
| 1577. Fifchart, Pos<br>bagrammisch<br>Troftbüchlein.<br>Derf., Lob d. Lands<br>luft.          | 19. Ambrofius Plaarer,<br>geb. ju Conftang 1492, Brior e. Rioftere, flieht 1522 aus bemf.,<br>wirft für die Ref. in Burtemb., aber in Zwingli's Geift, wesbalb<br>er 1538 Burtemberg verlaffen uns. † in Binterthur 1567.<br>Wie's Gott gefällt, fo g'fällt mir's auch.                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | In Frankr. Karl IX.<br>1572 bie parifer<br>Bluthochzeit.<br>Heinrich IV. Das<br>Ebict von Nantes |
| <b>1585. B. Ming</b> =                                                                        | 20. Martin Pome (Behemb),<br>geb. 1557 zu Laubau in b. Lauft, felt 1580 baf. Paftor. † 1622.<br>herr Jefu Chrift mein's Lebens Licht.<br>Das walt Gott Bater und Sohn.<br>D heilige Dreifaltigkeit.<br>D Konig aller Ehren.                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1598. † durch<br>Ravaillac 1610.                                                                 |
| waldt, Die lautere<br>Wahrheit, wie fich<br>ein weltl. u. geiftl.<br>Kriegsmann 2c.           | 21. Martin Moller, geb. 1547 zu Kropflädt bei Bittenberg, eines armen Manrers Sobn; Diac. zu Löwenberg in Schlesten 1568, P. zu Görlich in ber Oberlansth 1600. † 1606. Ach Gott wie manches Serzeleib. D Jesu Gottes Lammelein. D Jesu füß wer bein gebenkt. Rimm von uns Gerr du treuer Gott.                                                                                                                           | Michael Prätorius,<br>† 1621 in Bolfenbüttel als<br>Capellu., dichtete und com-<br>ponirte das Lied:<br>Ich dank' dir schon durch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                  |
|                                                                                               | 22. Martin Schalling,<br>geb. in Strafburg 1532; Souler von Relauchthon, 1558 P. in<br>Regenbburg, 1567 zu Amberg in ber Pfalg, 1578, weil er bie<br>Concordienformel nicht unterschrieb, verhaftet und feines Amteb<br>entsett, seit 1585 P. in Rurnberg. † 1608.<br>Gerzlich lieb hab' ich bich o Gerr.                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Rubolf II. 1576—<br>1612.<br>Matthia <b>s</b> —1619.                                             |
| 1595. Mollenhagen,<br>Froschmäusler,<br>ober ber Frösch' u.<br>Mäuse wunderb.<br>Haushaltung. | 23. Caspar Pienemann,<br>geb. 1540 in Rurnb.; Shuler von Math. Flacins; K. Marim. II.<br>shidte ibn als Dolmetscher nach Griechenland (Melissander), 1571<br>D. d. Theol. in Iena u. Erzieher d. Kinder d. Herz. Ioh. Wilh.<br>von Sachsen-Weimar, seit 1573 in der Berbannung wegen der<br>Lehre des Flacius, seit 1578 Gen. Sup. in Altenburg. † 1591.<br>Herr wie du willt so schied's mit mir.                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                  |
| •                                                                                             | 24. Valerins Gerberger, geb. 1562 au Frankabt in Polen, f. Bater, Rutschner und auch Dichter, † frah; viel Roth und Armuth; P. Martin Arnold, sein Sathe, nimmt Ach seiner au; er flubirt und wird 1584 P. in seiner Baterfladt; 1604 unfte er ben Ratholifen die Rirche einraumen; 1613—30 wüthete die Pest in der Stadt. † 1627. Balet will ich dir geben.                                                              | Balet will ich 1c.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                  |
|                                                                                               | 25. Nicolans Seineccer,<br>geb. 1530 gn Gerbbrud' b. Rurnb., wird in Bittenb. Relanction's<br>Schiler und Freund, 1557 hofpreb. in Dresben, 1561 burch bie                                                                                                                                                                                                                                                                | Rel. von Ceschner, Cantor 3n Frauftabt (1613). Git                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | zed by Googl                                                                                     |

| Allgemeine Literatur.                                                                                                       | Rirdenlieber - Dichter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Rirchen = Componisten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ans b. allg. Gefc. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1605. Joh. Arnd's vier Bücher vom wahren Christensthum. 1612. Dest. Parabiesgärtlein. 1618. G. Weckerlin, Oben u. Gestänge. | Calvinisten verdrängt, Fros. in Jena, 1568 in Letyzig, 1570 Gen. Sup. in Bolfenbuttet (zur Gründung der Acf.), 1576 wieder in Leipzig (zur Belämpfung des Calvinismus), dei Abfassung der Concordiensommel wirkte er mit. 1589 aller seiner Aemter entsetzt, entstiebt nach Ragdedurg, wird als Sup. nach hibebeim berusen, nach des Aursursten Christian I. Iode in seine Aemter nach keipzig zurückerusen. † 1592.  Ach bleib bei uns herr Jesu Christ. herr Gott nun sei gepreiset. heut ist des Herren Rushetag. Laß mich bein sein und bleiben. Lobet den Herren, denn er ist. O Herre Gott in meiner Noth. Wir dansen dir, herr Jesu Christ, daß du vom E.  26. Partholomäus Kingwaldt, ged zu Frauks. a. d. d. d. 530, P. zu Lengseld in d. Reumark; ein vielgeprüstes Leben, ein unersprodener Bahrdeitszenge. † 1598. Allein auf Gott setz dein Bertraun. Es ist gewistlich an der Zeit. Gott heil ger Geist hilf uns mit Grund. Herr Zesu Christ, ich weiß gar wohl. Rommt her zu mir spricht Gottes Sohn. Rimm von uns herr du treuer Gott. | herr Jesu Christ, du höchs<br>stes Gut 2c.<br>Mel. aus einem welts. Liebe.                                                                                                                                                                                                                                                                     | •                  |
| liche Kurzweil.                                                                                                             | geb. 1532 in Mublhausen, eines Bebers Sohn, 1550 Schulvorft. bas., 1562 Conrector am Ghmn. zu Ersurt, 1563 Peft in E., 1570 burch Anfeindung b. Nath. gezwungen. abzudanten und E. zu verlassen, seit 1571 Diak. in f. Baterstadt, seit 1586 Sup. † 1598. Ihr Eltern hort was Christus spricht. Run last uns Gott dem Gerren.  Bon Gott will ich nicht lassen (1563). Uns ist ein Rind gebor'n.  28. Martin Untilius, geb. 1550 zu Düben, seit 1586 P. in Beimar. † 1618. Ach Gott und Gerr, wie groß und schwer.  29. Ishann Pappus, geb. 1549 zu Lindau am Bodensee, seit 1578 in Strasburg Progeb. 1549 zu Lindau am Bodensee, seit 1578 in Strasburg Pro-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Mel. Nun last uns Gott. bon Joachim a Burgh, b. i. aus Burgl bei Magbeburg, helmbold's Freund, seit 1569 Organist u. Cantor in Mühlhausen, comp. viele Schullieder helmbold's in Berbindung mit s. Shuer: Johann Eccard, geb. in Mühlhausen 1553. † 1611 als Kapellmeister in Berlin. Bon Gott will ich nicht 2c. Mel. aus einem welts. Liebe. |                    |
|                                                                                                                             | feffor ber ebraifchen Sprace und P. † 1610. 3ch hab' mein Sach Gott heimgestellt. 30. Philipp Aicelai, geb. 1556 in Mengeringbausen in der Graffchaft Baldeck, eines Pfarrers Sohn, er selbit P. zuerst in s. heimat, seit 1596 zu Unna in Bestsalen (Pest 1597), zuleht in hamburg. † 1608. So wünsch' ich nun ein' gute Nacht. Wachet auf, ruft uns die Stimme. Wie schon leucht't uns der Morgenstern.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3ch hab' mein Sach 2c. Mel. and einem weltl. Liebe. Wachet auf, ruft uns 2c. Mel. von Demfelben. Wie fcon leucht't uns 2c. Mel. auß einem weltl. Liebe.                                                                                                                                                                                        |                    |

## II. Der Krieg. 1618—1648.

1621. Opig, Troftgebanten in Bibermartigfeiten b. Kriegs.

1623. Opig, Lehr= geb. von ber Ruhe bes Gemuths.

1624. Deff. Lobges fang Jefu Chr.

31. Martin Opik,

geb. 1597 in Bunglan, 1636 poln. Secretair und hifforiograph, † 1639 in Danzig an ber Beft. 1626 von R. Ferdinand II. in Bien als Dichter gefront, 1628 geabelt: b. Boberfelb, "ber Bater und Bieberberfteller ber Dichtfunft".

Bater und Bieberhersteller ber Dichttunft". D Licht geboren aus bem Lichte. herr nicht fchicke beine Rache.

herr unfer Gott Beherrscher aller Sterne. Zion spricht, ich bin verlaffen.

32. Johann Berrmann,

geb. 1585 ju Bandten in Schlesten, eines Rurschners Sobn, als Schüler in herberger's hause (s. 24), 1608 in Brieg als Dichter getront, 1611 P. in Roben a. b. D., 1617 + seine Gattin; er war immer trantitch, bgl. D Gott du fr., B. 1, 7. Best, Himberung burch die Ballensteiner, seit 1638 jurudgezogen in Liffa, † 1647.

Haus Les Hakler, geb. 1504 in Rürnberg. † 1612, Hoforganist bes Kurf. Joh. Georg I.

Mel. Berglich thut mich verlangen.

Michael Altenburg, geb. in Alach bei Erfurt, † 1640 als P. zu St.-Aubred in Erfurt.

Mel. herr Gott, nuu fchleuß ben himmel auf.

1618. Die Böhmen wählen Friedr. V. von der Pfalz zum König v. Böhmen — der Winter= fönig.

Ferdinand II. 1619 —1637.

1620. Schlacht auf b. Weißen Berge bei Prag.

Digitized by GOOGL

| Allgemeine Literatur.                                                                                                                                                    | Rirdenlieber - Dichter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Rirchen = Componisten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Aus b. allg. Gefc.                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1617. Die fruchtsbringende Gesellsschaft ob. der Balmenorden. 1624. Erste schlessischen Boeichterschule. Opit, Büchlein von der deutschen Boeterei. 1628. Opit gesadelt. | Ach Jesu bessen Treu.  Du weinest sür Jerusalem. Früh Morgens da die Sonn. Gottlob die Stund' ist sommen. Herr Jesu Christ, mein getreuer. Herr unser Gott laß nicht. Herzliebster Jesu was hast du. Jesu deine tiesen Bunden. Kommt, laßt euch den Herren. D Gott du frommer Gott. D Herr mein Gott, ich hab' zwar. D Jesu Christe wahres Licht. D Jesu den mein Bräutigam. D Jesu Jesu Gottes Sohn. D Mensch, bedenke stets bein End. So wahr ich lebe, spricht bein Gott. Treuer Gott ich muß dir klagen. Treuer Bächter Israel. Was willt du dich betrüben. Wenn bein sprilieber Sohn. | Herzliebster Jesu, was ac. Mel. von Joh. Crüger, † 1662 als Cantor an ber Misolaisirche in Berlin, litt viel durch Familienversuste und den Krieg. Er hat viele Lieder von Hertmann, Dach, Joh. Frant, H. Gerbard componirt (f. n.) und feine Beisen sind ein Eigenthum der Kirche geblieden; sie find meist weich und in gleich- mäßigem Abythmus.  Joh. Hermann Schein, geb. in Gründain b. Meisen 1886. † 1630 als Cantor an der Thomasschule zu Leipzig, hatte in seiner Familie viele Berluste. | 1626. Chriftian IV. von Dänem. durch<br>Tilly bei Lutter<br>am Barenberge<br>gefclagen. |
| •                                                                                                                                                                        | Bion flagt mit Angft.  33. Seinrich Held, geb. in Guhran in Schleften, Jurift. † 1643. Gott fei Dank in aller Welt. Befu meiner Seelen Licht.  34. Vanl flemming,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Mel. Bo foll ich fliehen<br>hin 2c.<br>Mach's mit mir, Gott,<br>nach beiner Gut' 2c.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Wallenstein , Abmi=                                                                     |
|                                                                                                                                                                          | geb. 1606 zu hartenstein im Boigel., studirt in Leipzig Mebiein, geht 1633 nach holstein, 1634 mit der Gefandischaft bes herz. v. Gottorp nach Ausland, 1635 nach Herfien, kehrt 1639 zuruck, † in hamburg 1640. In allen meinen Thaten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Beinr. Schut, geb. 1585                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ral ber Oftsee u.<br>Herzog v. Med-<br>lenburg, belagert<br>1628 Stralfund.             |
| 1633. Wedherlin,<br>Des großen Guft.<br>Abolfen Chenbilb.<br>1635. P. Flemming,                                                                                          | 85. Andreas Graphius (Greiff), geb. 1616 au Großglogau in Schlesten, in der Jugend vielge- prüft. 1637 zum kaiserl. Dichter gekrönt. Schöpfer der beut- schen Aragodie. † 1664. Besu meine Starke.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ju Köffris, feit 1615 Capell-<br>meister in Dresben. + 1672.<br>Samuel Scheidt, geb. 1587<br>in Salle, Orgelmeister. +<br>1654 als Capellm. in Salle.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Friede mit Danes<br>mark zu Lübed,<br>1629.<br>1629. Das Reftitus                       |
| Reise n. Persien.  1639. +Opig. St                                                                                                                                       | Ge ift vollbracht, Gottlob.  36. Johann Nift, geb. 1607 zu Pinneberg bei Samburg, schon vor seiner Geburt zur Theologie bestimmt, eines Pfarrers Sobn; dichtet schon als Rnabe, wird P. in Bebel a. b. E. bet Samburg, von Raiser Ferdinand III. in den Abelstand erhoben, und 1644 als Dichter getront; flistet 1660 den Elbschwanorden, "der nordische Apoll,                                                                                                                                                                                                                            | Die brei großen S.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | tionsebict. 1630. Wallenstein auf bem Reichs: tage zu Regens: burg entlassen.           |
| mon Dach (fiehe<br>Mr. 38).                                                                                                                                              | ber große Cimberschwan". † 1667. Ach höchfter Gott, verleihe mir. Auf, auf, ihr Reichsgenoffen. Du Lebensbrot, Gerr. Du Lebensfürft, Gerr. Ermuntre bich, mein schwacher Geist. Folget mir, ruft uns das Leben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | D frohliche Stunden ic.<br>und:<br>Auf, auf, ihr Reichsges<br>noffen ic.<br>Rel. von Chomas Selle,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                         |
| 1640. + P. Flem-<br>ming (Nr. 34.)                                                                                                                                       | Frohlocket jest mit Hänben.<br>Gelobt fei Gott mit Freuben.<br>Hilf, Herr Zefu, laß gelingen.<br>Zefu, der du meine Seele.<br>Zefu du mein liebstes Leben.<br>Ich will den Herren loben.<br>Ist dieser nicht des Höchsten Sohn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | † 1663, Cantor in Samburg.  Sefu, ber bu meine ic. Mcl. aus einem weltt. Liebe.  Die meiften Lieber Rift's componirte Joh. Schop, Mufitbirector in Samburg,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Galilei , † 1642;<br>Johann Repler ,<br>†1631, berühmte<br>Aftronomen.                  |
|                                                                                                                                                                          | Lasset uns den Herren preisen. Last uns mit Ernst betrachten. Nun gibt mein Issus gute Nacht. O Ewigkeit, du Donnerwort. O fröhliche Stunden, o. O großes Werk geheimnisvoll. O Issu, meine Wonne. O Traurigkeit, o Herzeleid. O welch ein unvergleichlich Gut.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | fo: Ermuntre bich mein 2c. Folget mir, ruft uns 2c. Holget mein, fuft uns 2c. Jefu, bur mein liebstes 2c. D'Ewigkeit, du Donners wort 2c. D Traurigkeit, o Herzes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                         |
|                                                                                                                                                                          | Werbe munter, mein Gemüthe.<br>Wie groß ist meine Wissethat.<br>Wie groß, o Gott, ist beine Güt'.<br>Wie wohl hast du gelabet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | leid ac. Berbe munter, mein ac.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | zed by $Goog$                                                                           |

| Augemeine Literatur.                                                                                 | Rirdenlieber - Dichter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Rirchen - Componisten.                                             | Ans b. allg. Gefch.                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                      | 87. Josua Stegmann, geb. 1588 zu Sulzselb in Franken, eines Pfarrers Sobn, 1617 Superint. u. Prof. d. Apcol. in Stadthagen, Graffc. Schaumburg, 1621 als Prof. nach Minteln, viel Drangfal durch feinbl. Besehung der Stadt und durch Anseindungen der Benedictiner. † 1632.                                                                                                                                       |                                                                    |                                                                                                |
| •                                                                                                    | Ach bleib mit beiner Gnabe.<br>Die Sonn' hat sich mit ihrem Glanz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                |
| 1641. Rift, Himm-<br>lifche Lieder (f.<br>36).                                                       | 38. Simon Jach, geb. 1605 zu Memel, Lehrer an der Domschule in Königsberg ("Aennden von Tharau"), 1639 Prof. der Poefie an der Univ., befingt besonders den Kurfursten, der ihm Curbeim schent, gebt aber, da ihm mehrere Freunde sterben, seit 1648 ganz zum geistl. Liede über; am Ende seines Lebens viel Krantheit, Schwermuth und himmelsschnucht. † 1659 (vgl. Preuß und Better, Rr. 182).                   | •                                                                  |                                                                                                |
| 1643. Befen, Stif-<br>ter ber beutschge-<br>finnten Genoffen-<br>fcaft.                              | Ich bin bei Gott in Gnaben.<br>Ich bin ja, Herr, in beiner Macht.<br>D'wie selig seid ihr boch, ihr Frommen.<br>Schöner himmelssaal, Baterland.<br>Bas stehn und weinen wir zu hauf (1648).<br>Bas willst bu, armes Leben.                                                                                                                                                                                         | D wie felig feib ihr boch ic.<br>Rel. von Joh. Crüger,<br>f. oben. |                                                                                                |
| 1644. Harsbörffer<br>und Joh. Klay<br>fliften die Gesell-<br>schaft der hirten<br>an der Begnitz, zu | 39. Issua Wegelin, P. in Augsburg, spater in Presburg. † 1640. Ach wundergroßer Siegesheld.<br>Auf Christi Himmelsahrt allein.<br>Wein' Seel' nun lob' den Herren.                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 1630. Guft. Abolf.<br>König v. Schwe-<br>ben, erscheint in<br>Deutschland.<br>1631. Magdeburg  |
| Rürnberg.<br>1646. Anbreas<br>Gryphius' erftes                                                       | 40. Johann Matthaus Menfart,<br>geb. 1590 zu Baltershaufen im Thüringifden, seit 1617 Prof.,<br>bann Dir. des Gomm. in Koburg, seit 1633 Prof. der Theol. in<br>Erfurt, seit 1636 auch Pastor an der Predigerkirche daselbst.<br>† 1642; durch den Krieg viel Angst und Trübsal.                                                                                                                                   |                                                                    | durch Tilly zer:<br>ftort, 20. Mai.<br>1631, 17. Sept<br>Tilly burch Guft<br>Abolf bei Leipzig |
| Trauerspiel: Leo                                                                                     | Jerufalem, bu hochgebaute Stabt.<br>D großer Gott von Macht und reich!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Jerufalem, du 2c.<br>Mel. von Melch. Frank,                        | geschlagen.                                                                                    |
| Armenius.                                                                                            | 41. Javid Jenike, geb. 1603 zu Zittan in Sachsen, 1629 Hosmeister ber Prinzen bes herzogs Georg von Braunschweig, 1642 hos und Confist. Rath in hannover. † 1680. Ach treuer Gott, ich ruf' zu bir. Das ist fürwahr ein köstlich Ding. herr, beine Rechte und Sebot. D Gottes Sohn, herr Jesu Christ. D weine Seel', exhebe bich. D Bater der Barmherzigkeit. Wie lieblich sind daroben. Wir Menschen sind zu bem. | † 1639 tu Roburg, Capell-<br>meifter.                              |                                                                                                |
| •.                                                                                                   | 42. Martin Ainkart, geb. 1586 zu Silenburg in der Prod. Sachfen, feit 1610 Cantor, dann Diakonus in Sisleben, feit 1617 Paftor in Silenburg; bei der Pest im I. 1637 begrub er 4480 Leichen; bei der großen Hungersnoth im I. 1638 war er sehr wohlthätig gegen die Ainkar, eine schwere Contribution der Schweden im I. 1639 wendete er durch Gebet ab, wurde aber don seiner Stadt mit Undank belobnt. † 1649.   | ,                                                                  |                                                                                                |
|                                                                                                      | Ach Bater unser Gott.<br>Lobe, lobe, meine Seele.<br>Nun banket Alle Gott (1642).<br>Bater unser ber Elenben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Run danfet alle Gott 2c.<br>Mel. von Demfelben, nach               | -                                                                                              |
| `                                                                                                    | 48. Infus Gesenius,<br>geb. 1601 zu Esbed in Sannover, eines Pfarrers Sobn, seit<br>1629 Hofpred. des herz. Georg von Braunschweig (f. Kr. 41),<br>später hosprediger ze. in hannover. + 1671.<br>O Gott, der du aus herzensgrund.                                                                                                                                                                                 | ciner altern Reloble.  Digitized by                                |                                                                                                |

Allgemeine Literatur.

Rirdenlieber - Dichter.

Rirden = Componiften.

Mus b. allg. Gefch.

44. Cobias Clausniber,

geb. 1619 ju Thum in Sachsen, seit 1644 schweb. Belbpreb., bielt 1649 bie weftfal. Friedenspredigt in Bepben, wo er bann Paftor wurde. † 1684.

Jefu, bein betrübtes Leiben. Liebster Jefu, wir find hier, bich. Wir glauben all' an Einen Gott, Bater, Sohn.

45. Beinrich Alberti,

geb. 1604 zu Lobenstein im Bolgtlanbe, Organist in Königsberg, Simon Dach's Freund, beffen Lieber er componirte. † 1668.

Einen guten Rampf hab' ich. Gott bes himmels und ber Erben.

46. Valentin Chilo.

geb. 1607 in Königsberg (fein Bater war ein berühmter Dichter), feit 1643 Brof. der Redekunft dafelbft. † 1662.

Dies ift ber Tag ber Frohlichfeit. Freu bich, bu werthe Chriftenheit. Mit Ernft, o Menschenfinber.

47. Jaul Gerhard,

geb. 1606 au Gräfenhaiutoen in Sachsen, 1651 Paftor in Mittenwalde, 1657 Diakonus au St.-Micolai in Berlin. 1664 erscheint ein kursurst. Ebiet, welches lutherischen und resormirten Geisklichen Streitigkeiten auf ber Kanzel untersagt. Gerhard, der sich weigert, burch einen Revers auf basselbe sich au verpflichten, wird 1666 abgesetzt. 1665 † ihm sein Gohn, 1668 seine Gattin; seit 1668 Archibakonus in Lübben im Gebiete bes Herzogs von Merschung; auch bier erlebt er viel Herzeleit; † 1676; hat 123 Lieder gebichtet (vgl. Gube und Gitterward und Better wiell Gerge-

mann, Bateri. Refeb. mittl. St., S. 280). Barum willft bu braugen fteben. Bie foll ich bich empfangen. Gröhlich foll mein Berge fpringen. D Jefu Chrift, bein Rripplein ift. Bir fingen bir mit Berg und Munb. Run lagt une gehn und treten. Gin Lammlein geht und tragt bie Schulb. Auf, auf, mein Berg, mit Freuben. Alfo hat Gott bie Belt geliebt, bas merte. Der Berr, ber aller Enben. Du meine Seele, finge. Befiehl bu beine Bege. Du bift ein Menfch, bas weißt. Auf ben Rebel folgt bie Conn'. Gebulb ift euch vonnothen. Geh aus, mein Berg, und fuche Freud'. Gib bich gufrieben unb. Ich bin ein Gaft auf Erben. 3ch hab in Gottes Berg und Sinn. 3ch finge bir mit herz und Mund. Ich weiß, mein Gott, daß. Ift Gott für mich, fo trete. Lobet ben herren, Alle, die. Nicht fo traurig, nicht fo febr. Run bantet All' und bringet Ehr. Run ruben alle Balber. O bu allerfüß'ste Freude. D haupt voll Blut und Bunben. D Befu Chrift, mein schonftes Licht. D Belt, fleb hier bein Leben. Schwing bich auf zu beinem Gott. Sei mir taufendmal gegrußet. Sollt' ich meinem Gott nicht fingen. Bach auf, mein herz, und finge. Warum follt' ich mich benn gramen. Bas Gott gefällt, mein. Ber wohl auf ift und gefunb.

Beuch ein zu beinen Thoren.

Liebster Jesu, wir find ac. Mel. von Able, geb. 1625 in Mublbaufen, wo er seit 1649 Organist, spater auch Burgermeister war. † 1673. arienhaft, von Jems.:

Es ift genug, fo nimm 2c. Seele, was ift fcon'res noch 2c.

Gott bee himmels und ic. Mel. bon Demf., chenfo gn: Einen guten Rampf ic.

> Wallenstein wird wieber Felbherr mit unumschränks ter Gewakt.

1632. Schlacht bei Lügen. Wallenftein befiegt. Guftav Abolf fällt.

1634. Wallenstein in Eger ermorbet.

Die Melobien: Auf, auf, mein herz ac. Nicht fo traurig, nicht ac. Fröhlich foll mein ac. bon Johann Ernger, f.

Mr. 32.

Ein Lammlein geht und 2c. Mel. von Johann Georg Cheling, Joh. Crüger's Amtsnachfolger in Berlin, 1662—1668; bann Cantor und Prof. ber gried. Sprache und Dichtfunt in Stettin, componirte obs P. Gerhard Lieber.

Mel. Warum follt' ich mich benn gramen ic. Schwing bich auf zu beis nem Gott ic. Gib bich zufrieben ic.

Bon Joh. Schop ift bie Melobie du:

Sollt' ich meinem Gott nicht fingen 2c. (ober:

Laffet uns den Gerren 2c. f. Rr. 36).

Digitized by Google

| (Agemeine Literatur. | Rirdenlieber - Dichter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Kirchen - Componisten.                                                                                                                                                                                                                | Ans b. allg. Gefc.                                                                                                              |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | 48. Georg Neumark, geb. in Mublhansen 1621, studirte in Königsberg, verlor durch Fener seine ganze habe (a), lebte seit 1649 zu Thorn in glud- lichen Berbältnissen, aber in dridender Armuth und ohne Ami<br>in Hamburg, sodaß er auch seine Gambe vertausen mußte (b), endlich nimmt sich der schwed. Gesandte, d. Mosenkranz, seiner<br>an und macht ibn zu seinem Secretair. † 1681 in Beimar als Bibliothekar und hospoet des Herzogs.  Es hat uns heißen treten. Ich bin müde, mehr zu leben (a). Wer nur den lieben Gott läßt walten (b).  49. Michael Schirmer, ged. 1606, seit 1636 Lehrer am Grauen Kloster in Berlin, viel beimgesucht von Noth. † 1673.  Also heilig ist der Tag. Der Höllen Pforten sind. zerstört. Nun jauchzet all' ihr Frommen. D heil'ger Geist, kehr' bei uns ein. | Wer nur ben lieben G. 1c.<br>Rel. von Jemf., 1657.                                                                                                                                                                                    | Ferbinanb III. 1637                                                                                                             |
| ·                    | 50. Ishann frank, geb. 1618 zu Guben in der Riederlaufit; verlor im zweiten Iahre seinen Bater; ein Berwandter uimmt fich seiner an, er studirt in Königsberg, wo Simon Dach (f. Ar. 38) sein Leh- rer wurde, wird in Guben Rechtsawalt, später Rathsberr u. Bürgermeister. † 1677. Alle Welt was lebt. Brunnquell aller Güter. Du, o schönes Weltgebäude. Dreieinigseit, der Gottheit. Herr Gott, dich loben wir. Herr, ich habe misgehandelt. Herr Jesu, Licht der Heiben, Heut ist uns der Tag erschienen. Issu meine Freude. Romm, Himmelssürft, komm. D Angst und Leid, o Traurigseit. D Gott, der du in Liebesbrunst. Schmude dich, o liebe Seele. Unsten müden Augenlieder.                                                                                                                   | Brunnquell aller Güter ic. D Gott, du frommer ic. Jesu, meine Freude ic. herr, ich habe misgeh. ic. Schmüde bich, o liebe Seele ic. don Jsh. Crüger, s. oben.                                                                         | —1657. Schlacht<br>bei Nörblingen.<br>Banner — Wrans<br>gel — Torftenson.<br>In Frankreich Lubs<br>wig XIII. u. Riches<br>lieu. |
|                      | 51. Christian Acymann, geb. 1607, eines Pfarrers Sohn. † 1662 als Rector in Bittau. Freuet euch, ihr Christen alle.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Travet such the se                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                 |
|                      | Doffanna, David's Sohn. Deinen Jejum laff ich nicht.  52. Ishann Georg Albinus, geb. 1624 in Unterneffa bei Beifenfels, eines Pfarrers Sohn, Rector ber Domfoule, fpater Paftor in Raumburg. † 1679.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Freuet euch, ihr 3c. Mel. von gammerschmidt, † 1675, Organist in Sittau, wohl auch: Ach, was foll ich Sünber 2c. Weinen Jesum lass' ich nicht 2c.                                                                                     |                                                                                                                                 |
|                      | Alle Menschen muffen fterben. Straf mich nicht in beinem Born. Welt, abe! ich bin bein.  53. Ishann flittner, geb. 1618 zu Suhl im hennebergischen, Sohn eines Eisen- häublers, seit 1644 Cantor, seit 1646 Diakonus zu Grimmen bet Greifswald, muß in bem braubenburg. schwebischen Kriege                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Alle Menschen muffen re. Straf mich nicht in ac. Mel. von Johann Nosenmuter, ber, feit 1648 milllebrer an ber Thomasschule in Leipzig, wegen schwerer Bergeben entseht und eingekerkert, fliebt, endlich Capelmeister in Bolsenbuttel | •                                                                                                                               |
|                      | dwei mal nach Stralfund flüchten, hat viel Streit mit seinen Collegen und viel Jurucksehung ersahren. † 1678.  Ach, was soll ich Sünder machen.  Zesu, meines herzens Freude.  Selig, ja selig, wer willig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | wird. † 1686. 3efu, meines Gerzens 2c. Selig, ja felig, wer 2c.                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                 |
|                      | 54. Hartmann Schenk,<br>geb. 1634 in Ruhla bei Eisenach, eines Rausmanns Sohn, seit<br>1669 Paftor in Oftheim im Aburingischen. † 1681.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Rel. von bem Dichter.  Digitized by                                                                                                                                                                                                   | Google                                                                                                                          |

Run, Sottlob, es ift vollbracht.

| Allgemeine Literatur.                                                         | Rirdenlieber - Dicter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Rirchen = Componisten.                                                         | Aus b. aug. Gefc.                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                                                                               | 55. Eruft Chriftoph Somburg,<br>geb. 1605 zu Mibla bei Eisenach, † 1681 als Rechtsconsulent<br>in Raumburg, anfangs weltlich gefinnt, durch Arankheit, Feind-<br>schaft, Gefahr und hanstreuz zu Gott geführt.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                |                                                                             |
| •                                                                             | Ach wunbergroßer Siegeshelb.<br>Jefu, meines Lebens Leben.<br>Laßt uns jauchzen, laßt.<br>Mein Jefus ist getreu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Jefu, meines Lebens 1c.<br>Del. von Werner Sabri-<br>cius, † 1679 als Organift | •                                                                           |
| 647. Joh. Rift,<br>Das friedemun-                                             | 56. Gottfried Wilhelm Bacer,<br>geb. 1635 zu Ranmburg, bichtet icon als Student in Jena,<br>bereift als hofmeister mit jungen Ebelleuten mehre Universi-<br>taten und Länder. † als Rammer- und Amtbadvocat in<br>Bolfenbuttel 1699.                                                                                                                                                                                                                                                                    | an der Ahomaskirche in Leip-<br>dig; er componitte hom-<br>burg's Lieber.      |                                                                             |
| fcenbe Deutsch:<br>lanb (Schausp.).<br>Harsbörffer, Boct.                     | Gott fährt auf gen.<br>Komm, Sterblicher, betrachte mich.<br>Mein Herze, schwinge bich empor.<br>So hab' ich obgesteget.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                | Ludwig XIV. 1643<br>—1715. Das<br>golbene Zeitalter                         |
| Trichter, beutsche<br>Dicht: u. Reim:<br>kunst ohne Behuf<br>der lat. Sprache | 57. Anton Alrich, herzog zu Braunschweig-Bolfen-<br>buttel,<br>geb. 1633, seit 1704 alleiniger Regent, tritt 1710 zur kathol.<br>Kirche über. † 1714 in Reue über seinen Uebertritt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                | ber frangöfischen<br>Literatur.<br>1648. Weftfälischer                      |
| in feche Stunden einzugießen.                                                 | Gott, bu hast es so beschlossen.<br>Rach dir, o Gott, verlanget mich.<br>Wer Geduld und Demuth liebet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                | Friede. Branden:<br>burg erhält: Hin:<br>terpommern, Erz:<br>bisthum Wagde: |
| 1648. Neumark,<br>Shäferroman:<br>Filamon.                                    | 58. Inife Genriette, Rurfürsten bon Brandenburg,<br>Gemahlin bes großen Kurfürsten seit 1646,<br>eine Mutter der Armen, sorgt für Gewerbe und Land-<br>ban, erbaut das Dranienburger Baisenhaus, Schulen, hat in<br>bem Schwedenkriege (gegen Karl Gustav) und burch die Un-                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                | burg , Bisthum<br>Halberstabt , Ka=<br>min , Minden.<br>Schweben: Bor=      |
|                                                                               | ruhen in Preußen viel zu leiben. † 1667.<br>Jesus meine Zuversicht.<br>Ich will von meiner Miffethat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Befus, meine Buverficht ic.<br>Mcl. von Joh. Cruger,                           | pommern, Rügen,<br>Wismar, Berben,<br>Bremen. Franks                        |
|                                                                               | 59. Wilhelm II., herzog von Beimar, geb. 1598 in Altenburg, ein tapferer helb im Dreifigjahrigen Kriege. + 1662.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | f. obén.                                                                       | reich: b. Elfaß,<br>Breifach, Met,<br>Toul, Berbun.                         |
|                                                                               | Gerr Jefu Chrift, bich zu uns wenb.  60. Johann Glearins, geb. 1611 ju Salle, fpater bafelbft, Bulest in Beifenfels Ge-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                |                                                                             |
|                                                                               | neralsuperintenbent. † 1684. Ich banke bir, mein Gott, baß. Gelobet sei ber Herr, mein. Sollt' ich meinem Gott nicht trauen. Weg, Traurigkeit, weg. Wenn bich Unglück hat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                |                                                                             |
|                                                                               | 61. Johann Gottfried Glearins, bes Borigen Reffe, † 1711 zu Arnstadt als Superintendent, bichtete: Geht, ihr traurigen Gebanken.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                |                                                                             |
|                                                                               | 62. Sigmund von Virken, bas Haupt des Dichterordens der Pegnisschäfer, der in Rürnderg seinen Sis hatte; ged. 1626 zu Wildenstein bei Eger in Böhmen, eines Pfarrers Sohn, muß als evangel. Ehrist mit seinem Bater flüchten, nach vieler Sorge und Roth kommen sie nach Kurnderg, wo der Bater Diakonus wird; seit 1645 Lehrer des Prinzen Anton Ulrich (s. Nr. 57), seit 1648 in Kurnderg Redner und Lehrer junger Ebelleute, 1654 durch Kaiser Ferdinand III. geadelt. † 1681.  3esu, deine Passion. | ·                                                                              |                                                                             |
|                                                                               | Jefu, frommer Menfchenheerben.<br>Laffet uns mit Jefu gleben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                |                                                                             |
|                                                                               | 63. Georg Chriftsph Schwämlein,<br>geb. in Rurnberg 1632, eines Schulmeisters Sobn; feine geifi-<br>lichen Lieber hat er meist als Student gebichtet. † als Rector<br>in feiner heimat 1705.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | , Digit                                                                        | zed by Goog                                                                 |

| Allgemeine-Liferatur.                                                       | 14 Rirchenlieber - Dichter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Kirchen - Componisten. | Aus b. aug. Gefc.                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                             | Aus ber Tiefe ruf ich. Meinen Zesum ich erwähle.  64. Andreas Ingelsteter, geb. 1633 zu Kundere, ein gelehrter Kaufmann, Mitglied der Pegnibschäfer, Sternkundiger; kränklich; † 1711. Ich bin mit dir, mein Gott.  65. Sebakian Frank, ged. 1606 in Schleufingen, eines Kaufmanns Sohu, † 1668 als Diakonus in Schweinsurt. Hier ist mein Herz, Herr.  66. Michael Frank, ged. 1609 in Schleufingen, des Borigen Bruder, ausgezeichnet auf der Schule, wird wegen mangelnder Mittel Bäcker, Reister in helbburg, verarmt durch den Krieg, wandert nach Kodurg, wird von einem Bäcker ausgenommen und unterküpt, treibt Wissenschaften und Dicht und Tonkunft bei aller äußern Roth, und wird enblich 1644 Leiber in Kodutg. † 1667. Ach wie nichtig, ach wie stücktig. Sei Gott getren, halt seinen. |                        | Uebergewicht ber Franzosen in beut: schen ber Gprache Kunst und Sitte Stehenbe Heere Handel und Gewerbe liegen banieber, große Streden Deutschel lands veröbet. Die Spaltung Otschlin viele besonbere Staaten, die vom Kaiser fast ganz unabhängig, geseilich anerkannt. |
| 1652. Neumarf,<br>Boetisch = musifal.<br>Lustwäldchen.<br>(Wer nur den lie= | III. Das Jahrhundert von Krieg zu Krie  67. Angelns Silefins, eigentlich Ishann Scheffler, nennt sich Angelus von einem spanischen Ordensmann Johann ab angelis, und Silefius — Schlester; geb. 1624 in Bressau von lutherischen Aeltern, schon in der Jugend zu mystischen Berzudungen und Schriften geneigt, studirt Medicin, bereist Holland, tritt, in Volge von Streitigkeiten mit der lutherischen Geistlichkeit, 1653 zur katholischen Kirche über, wird Leibarzt des Kalsers Ferdinand III., nimmt die priesterliche Beibe an, wird bestiger Streiter gegen die luther. Kirche, † 1677. Seine Lieder sind meist von 1653 gebichtet.  Ach sagt mir nichts von Gold. Allenthalben, wo ich gehe. Auf, Christenmensch, auf. Die Seele Christi heit ge mich.                                       | g. 1648 — 1756.        | 1649. Karl I. von<br>England enthaup-<br>tet. D. Cromwell<br>1653—1658.<br>Friedrich Wilhelm,<br>ber große Kurf                                                                                                                                                          |

ben Gott zc., f. o. Mr. 48.)

1653. Johann Rift, Das friebejauch= zenbe Deutschland (Schaufbiel).

Der Elb= 1656. idmanen = Orben, von Johann Rift geftiftet.

1660. Birten, Bor= fteber bee Begnit= orbens.

Die Seele Cyrift het'ge mich. Höchfter Priefter, ber du bich.
Ich banke bir für beinen Tob.
Ich will bich lieben, meine Stärke.
Iesu, komm boch felbst zu mir.
Liebe, bie du mich zum Bilbe.
Mir nach, spricht Christus.
O bu Liebe meiner Liebe.

68. Sudamilie Elisabeth, Grafin von Sowarzburg.
Rubolftabt, gcb. 1640, † 1672.

Jefus, Jefus, nichts als Jefus. Schaff in mir, Gott, ein reines Berg. Sorge, Bater, forge bu. So will ich, Jefu, bich nicht. Beuch une nach bir, fo.

69. Remilie Inliane, Reichsgraffu von Schwarzburg. Rubolftabt,

Somagerin ber Borigen, geb. 1637, † 1706; forieb 587 Lieber.

3ch laffe Gott in Allem walten. Mein Berg fei Gottes Lobethal. Ber weiß, wie nahe mir mein Enbe.

70: Ahasverus fritich, geb. 1629 in Mucheln bei Freiburg a. b. II., hatte icon als Kind vom Kriege viel zu leiben, seine Aestern versoren 1631 all ihre habe und flüchteten mit ibm ind Bolgtiand, er geräth oft in die hand ber Feinde, wird geplundert, zerschlagen, und lebt unter brudender Roth in halle als Schuler, in Iena als Student. 1657 wird er hofmeifter bes jungen Grafen

Ich will bich lieben ic. Rel. in Johann Georg Stort's (Capellmeifter und Organist in Stuttgart, † 1730) Gefangbuch von 1711, vielleicht von ihm verfaßt.

Schaff in mir, Gott ac. von 6. Winer.

ber große Rurf. v. Branbenburg, 1640 - 1688, erlangt bie Sou= verainetat Breu= gens 1660 im Frieden zu Oliva, flegt 1675 bei Rebrbellin über b. Someben.

| Allgemeine Literatur.                                                                                                               | Rirdenlieber - Dichter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Rirchen = Componiften.                                                                                                                                                                                              | Aus b. allg. Gefc.                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                     | Albert Anton von Schwarzburg, des Bruders der Ludamilie<br>(f. Kr. 68), 1661 Juftizrath, 1682 Kanzler. † 1701.<br>Schönster Immanuel, Herzog.<br>Seele, was ist Schön'res wohl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                               |
| 1667. Paul Gers<br>hard's Saus 2 u.                                                                                                 | 71. Chriftian Scriver, geb. 1629 in Rendsburg in Holftein, eines Kaufmanns Sohn; verliert als halbidbriges Kind Bater und drei Geschwister an der Pest; er studiet, unterstüdt von einem reichen Better; seit 1653 Pastor in Stendal, verliert drei Frauen nacheinander u. elf Kinder, Einkommen gering, äußere und innere Ansechtungen, seit 1667 Pastor in Ragdeburg, seit 1690 in Quedlinburg. † 1693.  Der lieben Sonne Licht und.  3esu, meiner Seelen Leben.                                                                                                                                                                                                                                                | ·                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                               |
| Rirchenlieber.  1669. Grimmels: hausen, Simplicississimus (Bolks: roman).                                                           | 72. Philipp Jakob Spener, geb. 1635 zu Rappoltsweiler im Elfaß, scon bei seiner Ge- burt zum Dienst der Kirche bestimmt, schon als Kind dem<br>himmel zugewendet, balt seit 1659 an verschiedenen Universi- täten Borlefungen, wird 1666 Pastor in Franksurt a. M., wo<br>er durch Schristen, katechetischen Unterricht und Erbauungs- stunden viel Segen wirkt, wird 1686 als Hosprediger nach Ores- den derusen, 1691 nach Berlin an die Ricolaikirche. † 1705.<br>Aus des Todes Banden ist.<br>Soll ich mich denn täglich franken.                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                     | ,                                                                                                             |
| 673. Zweite schles fische Dichterschule. Christian Gofsmann von Gofsmannswalbau. obenstein, Trauersund Luftspiele. 675. Spener, Pia | 78. Johann Kaspar Schade, geb. 1666 zu Kühnborf in Thuringen, eines Pfarrers Sohn. 3wei Jahre alt, verlor er seinen Bater, wird von f. Oheim, bem Kector Schabe in Schleufingen, ausgenommen, wird in ketyzig 1685 mit A. H. Kranke bekannt, 1689 Lehrer der Stribtrenden in Spener's Geiste; eine ihm zugesagte Pfarrftelle in Burzen erhält er durch hintertreiben seiner Feinde nicht (a), aber 1691 wird er als Diakonns nach Berlin berusen. † 1698. Er war den Kindern sehr freundlich, ein Bohlthäter der Armen, aber hatte von der Menschen Feindschaft viel zu leiden. Auf, hinauf zu beiner Freude. Hilf Gott, wie geht's doch jeho zu. Mein Gott, das herz ich bringe dir. Weine Seel' ist stille (a). |                                                                                                                                                                                                                     | Leopold I., Raifer v. Deutschl., 1658 —1705.  1678. Friede zu Nimwegen, endet ben Krieg zwischen Schweden und |
| desideria.                                                                                                                          | Mein Jesu, schönstes Leben. O wie wichtig und wie richtig. Ruhe ist das beste Gut.  74. Isachim Reander, geb. 1640 in Bremen, durch eine Predigt als Student zur Einkebr getrieben und burch Lebensgefahr bei einer Jaab, durch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                     | 1680. Die Re-<br>unionstammern.                                                                               |
|                                                                                                                                     | Umgang mit Spener u. A. in Frankfurt vollends bekehrt, seit 1674 Rector in Dusselborf, bald aber hier perkrieben wegen angeblicher Irrlehren, irrt er obdachlos herum (die Reandersböhle), 1679 Hastor in Bremen. † 1680.  Der Tag ist hin, mein Jesu, bei uns. Großer Prophete, mein. Himmel, Erbe, Luft und Meer. Romm, o komm, bu Geist des. Lobe den Herren. den mächtigen. Weine Hossung stehet keste. Sieh, hier bin ich, Chrenkönig. Wunderbarer König. Jeuch mich, zeuch mich mit.                                                                                                                                                                                                                        | Romm, o fomm, bu 2c. Wunderbarer König 2c. Mel. von Pemfelben. Andere Lieder von Joach. Reander componirte Georg Stratiner, Capellmeister in Beimar, † 1705, 3. B.: Himmel, Erbe, Luft 2c. Lobe den Herren, ben 2c. | 1683. Wien von<br>ben Türfen be-<br>lagert, durch Joh.<br>Sobiesti gerettet,                                  |
|                                                                                                                                     | 75. Ishann Jakob Schüt,<br>geb. 1640 in Frankfurt a. M., Spener's Freund, Rechtscon-<br>fulent in seiner Baterstadt. † 1690.<br>Sei Lob und Chr' bem höchsten Gut.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (nach einem alten Liebe) arien-<br>haft, vgl. Ahle (f. Rr. 44).                                                                                                                                                     |                                                                                                               |
|                                                                                                                                     | 76. Chriftoph Ciebe (Titlus), geb. 1641 in Billau in Solesten, eines Pfarrers Sohn, † 1703 als Pastor in henstenfeld bei Rurnberg. 3ch armer Wensch, ich armer Sunber. Liebster Bater, ich bein Kind. Sollt' es gleich bisweilen scheinen. Was ist unser Leben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Sollt' es gleich bisw. 3c.<br>Mel. von Melch. Vulpius,<br>† 1616, Cantor du Beimar.                                                                                                                                 | ized by Goog                                                                                                  |

| Allgemeine Literatur.                                                                      | Kirchenlieber - Dichter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Rirchen = Componisten.                                                                                                                                                   | Aus b. allg. Gefc.                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                            | 77. Adam Drefe,<br>Capellmeister an verschiedenen Hösen, zuleht von Schwarzburg-<br>Sondershausen, durch Spener's und Luther's Schristen bekehrt<br>im 50. Lebensjahre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                          | ·                                                                                                                      |
|                                                                                            | Seelenbrautigam, Jesu Gotteslamm.<br>Seelenweide, meine Freude.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Seelenbräutigam, Jesu 2c.<br>Mel. von Jemselben.                                                                                                                         |                                                                                                                        |
| 1679. Zoach. Nean=<br>ber, Bundeslieder.                                                   | 78. Saloms Siscovius, geb. 1640 in der Niederlaufis, eines Pfarrers Sohn. † 1689 als Paftor in Burzen. Bebenke, Mensch, das Ende. Jesu, liebste Seele. In Gottes Namen fang' ich an. Weines Lebens beste Freude. D Bater Gott von Ewigkeit. Schat über alle Schäpe.                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ·                                                                                                                                                                        |                                                                                                                        |
| 1680. Abraham a<br>Santa Clara ,<br>Schrift : Merf's<br>Wien.                              | 79. Conrentins Conrenti, geb. zu Husum in Schleswig-Holkein, 1660. † 1722 als Cantor in Bremen. Ach Gott, es hat mich ganz. Ach Gott, mich brückt ein. Du wesentliches Wort.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |
| 1686. Spener in<br>Dreßben.                                                                | Ermuntert euch, ihr Frommen.<br>Fließt, ihr Augen, fließt.<br>Gott fei gelobt mit Freuben.<br>Ihr armen Sünber fommt.<br>Komm, Tröfter, fomm hernieber.<br>Run ift es Alles wohlgemacht.<br>O Mensch, wie ist bein Herz bestellt.<br>Wach auf, mein Herz, bie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                          | Wilhelm v. Oranien                                                                                                     |
|                                                                                            | Warum willt bu boch für.<br>Wer im Hezzen will erfahren.<br>Wie wird boch fo gering.<br>80. Zamnel Rodigak,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                          | Statthalter de<br>Niederlande, wirk<br>1689 König vor<br>England.                                                      |
|                                                                                            | geb. 1649 zu Gröben bei Iena, seit 1680 Conrector, seit 1698<br>Rector des Chmnasiums zum Grauen Rloster in Berlin, † 1708.<br>Spener's Freund.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |
| 1697. Leibnit, Ueb.<br>Berbefferung ber<br>beutsch. Sprace.<br>1700. Lieber von<br>Canits. | Was Gott thut, bas ift wohlgethan, es bleibt.  81. Gerhard Cerfleegen, geb. 1697 in Mors, eines Kaufmanns Gohn, lernt bie Kaufmannschaft in Mühlheim, bann bie Leineweberei; bei großer Armuth ist er sehr wohltsätig gegen Arme und Kranke, ein Tröster ber Traurigen; seit 1730 durch Unterflühung Anderer ber brüdenden Armuth entboben, lebt er nur dem Dienste am Borte Gottes, jedoch außerbalb der Lirchlichen Gemeinschaft                                                                                                                                | Was Gott thut, bas 2c.<br>Mel. von Joh. Pachelbel,<br>geb. in Kurnberg, Organist<br>in Bien, Eisenach, Ersurt,<br>Gotha, Kurnberg. † 1706;<br>sehr bedeutender Organist. | 1697. Friede 31 Rhyswid; Deutsch land erhält di durch die Reunion geraubten Städt zurud, auße Straßburg und dem Elsaß. |
| 1704. B. Schmolfe,<br>Heilige Flammen<br>ber himmlisch ges<br>stimmten Seele.              | Allgenugsam Wesen. Der Abend kommt, die Sonne. Gott ruset noch, sollt' ich. Jauchzet, ihr Himmel, frohlodet. Rommt, Brüder, laßt uns gehen. Nun, so will ich benn mein Leben. O Gott, o Geist, o Licht bes Lebens. So geht's von Schritt zu Schritt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                          | 1692. Hannover er<br>hält die 9. Kur<br>würde, 1714 di<br>englische Krone.                                             |
| •                                                                                          | 82. Angust Hermann Franke, geb. 1663 zu Lübed, 1670 † fein Bater, ein Mechtsgelehrter; feit 1686 Lehrer an ber Univ. Leipzig in Spener's Geift, fei- nes Freundes und Lehrers; fordert von den Chriften einen in der Liebe lebendigen thätigen Glauben und, bei dem Berderben der menschichen Ratur, Erneuerung und Erleuchtung des innern Menschen durch Gottes Geist und Bort (Pictisten), seit 1690 in Ersurt Diakonus, mus auf Betrieb seiner Feinde 1691 Er- furt verlaffen (a), wird Prof. an der Univ. Halle und Prediger, grundet das Baisenbaus. † 1727. |                                                                                                                                                                          | 1697. Friedrich Au<br>guft, Rurfürft v<br>Sachfen, wir<br>Rönig von Bolen                                              |
|                                                                                            | Gottlob, ein Schritt zur Ewigkeit (a).<br>Bach auf, bu Beift ber treuen.<br>88. Johann Anaftafins Frenlinghanfen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Digitized by                                                                                                                                                             | rich III. v. Bran benburg wirb Kö nig ale Friedrich                                                                    |

| <b>Angemeine</b> Literatur.                         | Rirdenlieber - Dichter.                                                                                                                                                                                                                                                    | Rirchen = Componisten. | Ans b. allg. Gefch.                                                  |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                                                     | Sobn, wird 1691 Franke's Schuler in Erfurt und Salle, feit<br>1695 beffen Bicar, ohne Gehalt, aber nicht ohne Segen, feit<br>1715 Paftor und Franke's Schwiegerfohn, feit 1727 Director ber<br>Franke'schen Stiftungen. † 1739.<br>Den bie Engel broben.                   |                        |                                                                      |
|                                                     | Jehova ist mein Hirt und Hüter.<br>Kommt, ihr Menfchen, laßt.<br>D Lamm, bas feine Sünde je besleckt.<br>D Bater ber Barmherzigkeit.<br>Sag an, o Mensch, wer ist.<br>Wer ist wohl, wie bu.                                                                                | ,                      |                                                                      |
|                                                     | 84. Christian Friedrich Aichter,<br>geb. 1676 zu Sorau, feit 1699 Arzt am Waffenhause in Halle.<br>† 1711; in den lehten Jahren Kränklich.                                                                                                                                 |                        | Universität Salle<br>1694.                                           |
| 1710. Leibnit,<br>Theodicee.                        | Es glanzet ber Christen inwendiges Leben.<br>Es ist nicht schwer, ein Christ zu sein.<br>Es kostet viel, ein Christ zu sein.<br>Hier legt mein Sinn vor dir sich.<br>Hüter, wird die Nacht der Sünden.<br>Wein Salomo, dein freundliches.                                  |                        | Leibnit + 1716.<br>Mewton + 1725.<br>1701—1714. De<br>Span. Erbfolge |
| 1721. Brockes' 3r=<br>bisches Bergnügen<br>in Gott. | D wie felig find die Seelen.<br>85. Jacob Gabriel Wolf,<br>† 1654; Prof. der Rechte in Halle.                                                                                                                                                                              |                        | frieg.<br>Joseph I. 1705 —<br>1711.                                  |
| in Gott.                                            | Es ist gewiß ein köstlich Ding.<br>D was für ein berrlich Wesen hat.<br>Seele, was ermüd st du dich.                                                                                                                                                                       |                        | Rarl VI. 1711 –<br>1740.                                             |
|                                                     | 86. Christian Andreas Dernstein,<br>† in jungen Jahren 1699 als Abjunct seines Baters, ber in<br>Domnih bei halle Pastor war.<br>Ihr Kinder bes Sochsten, wie steht's um bie Liebe.<br>Wein Bater, zeuge mich, bein Kind.                                                  |                        | 1713. Friede 8<br>Utrecht, 1714 8<br>Raftadt.                        |
|                                                     | 87. Chrikian Jacob Asitsch, † 1735 als Rector des Gymnasiums zu Elbing. Du bist ja, Zesu, meine Freude. Lasset uns den Herren preisen und vermehret. D Jesu Christ, ich preise dich. D Ursprung des Lebens, o ewiges Licht.                                                |                        |                                                                      |
|                                                     | 88. Johann Jacob Mambach,<br>geb. 1693 in Salle, eines Tischlers Sohn, lernt das Sandwerk<br>bes Baters, ein Fußübel bringt ihn davon wieder ab, er fludirt<br>und wird 1726 Prof. und Prediger in Salle, seit 1731 Prof.<br>in Gießen. † 1735.                            | •                      |                                                                      |
|                                                     | Ein neugebor'nes Gottesfind. Ew'ge Liebe, mein Gemuthe. Gerechter Gott, vor bein Gericht. Großer Mittler, ber zur Rechten. Herr, beine Allmacht reicht fo weit. Ich bin getauft auf. König, bem fein König gleichet. D Lehrer, bem fein and'rer gleich. Wirf, blober Sinn. |                        |                                                                      |
|                                                     | 89. Andere Souler und Freunde A. S. Franke's find:                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                      |
|                                                     | Joachim Jufius Preithaupt,<br>† 1732, Abt zu Klosterbergen.<br>D Gottes Sohn, von Ewigfeit.                                                                                                                                                                                |                        | 1<br>                                                                |
|                                                     | Joachim Sange,<br>† 1744. Prof. in Halle; er war einmal nahe daran, zu erblin-<br>den, und fang:<br>O Zefu, füßes Licht.                                                                                                                                                   |                        | -                                                                    |
| •                                                   | Johann Heinrich Schröder,<br>† 1728. Haftor zu Mesetberg im Magdeburgischen.<br>Eins ist Noth, ach Herr, dies Eine.                                                                                                                                                        | Digit                  | zed by <b>Goog</b>                                                   |

| Agemeine Literatur. | Rirdenlieber - Dichter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Rirden - Componiften. | Aus b. alg. Gefc.                                                                            |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | Johann Ensebins Schmidt,<br>Hastor bei Gotha. † 1745.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                                                                                              |
|                     | Bie freuet sich mein herz.<br>Bie groß ift beine herrlichkeit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |                                                                                              |
|                     | Partholomäns Crasselins,<br>geb. 1667 zu Glancja in Sachen, luth. Hastor in Düsselbors.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                                                                                              |
|                     | Dir, dir, Jehova, will ich fingen.<br>Friede, ach Friede, ach.<br>Seiligster Zefu, Seiligungsquelle.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                                                                                              |
|                     | 90. Sudwig Andreas Gotter,<br>geb. 1661 in Gotha, wo fein Bater Ober-hofprediger war.<br>Secretar in feiner Baterfladt; fehr bemuthig. † 1735. Bei<br>feiner Beerdigung sang man fein Lieb:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ,                     |                                                                                              |
|                     | Herr Gott, bu bleibest für und für. — Ach mein Zesu, welch Berberben. Erquide mich, bu heil ber Sünder. Herr Zesu, Gnadensonne. Zesu, Ruhe meiner Seelen. Schaffet, schaffet, Menschensinder. Sei hochgelobt, barmherz ger Gott. Treuer Bater, beine Liebe. Wachet auf, ihr saulen Christen. Womit soll ich bich wohl loben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | · .                   |                                                                                              |
|                     | 91. Karl Seinrich v. Pogazhy, geb. 1690 zu Jantowe in Schlesten, sein Bater, bftreichischer Oberst, ging 1695 in ben Krieg und hat seitdem dem Sohn nicht wieder geschen. Eine fromme Mntter und Großmutter erzogen ihn. 1705 wurde er Page am hose in Beisensele, 1714 wird er durch A. Hande Christo gewonnen und sast am Grabe seiner Mutter, obgseich wider den Bunsch seines Baters, der ihn zum Soldaten maden wollte, den Entschis, Theologie zu Andiren. Jum Prediger zu schwächlich und frünklich, wirkte er als Schristieller, durch Privatreden und Seelsprage für Christikeich, besonders unter dem Abel. Für die Armen gab er Ales hin, so für das Baisenhaus von Glaucha in Schesten, und für das in halle, wohn er 1746 kam. † 1774. |                       |                                                                                              |
|                     | Ich blinder Armer komm' zu bir. Ich weiß von keinem andern Grunde. Behova, hoher Gott, von Macht und Starke. D Gottessohn, du Licht und Leben. Bach auf, du Geist der ersten Zeugen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       | 1700—1721. Der<br>Nordische Arieg.<br>Beter b. Gr. von<br>Rufland, Rerl<br>XII. v. Schweben, |
|                     | 92. Johann Menher,<br>geb. 1658 zu Jahma in ber Oberlaufih. Paftor in seinem Ba-<br>terlaube, befrennbet mit Zinzenborf. 1704 verlor er burch<br>Brand haus und habe. † 1734 als P. in Kemnih.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       | August II. v. Bo=<br>len, Friedrich IV.<br>v. Danemark.                                      |
|                     | D baß ich tausenb Bungen hatte. (v. 10.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ,                     | 1713 bie pragmat.                                                                            |
|                     | 93. Ishann Andreas Asthe,<br>geb. 1688 zu Liffa bei Görlib, eines Pfarrers Sohn. Bin-<br>zendorf, der ihn einmal predigen borte, berief ihn als Paftor<br>nach Berthelsborf; ihm fandte er 1728 zu feinem Geburts-<br>tage bas Lieb:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       | Sanction. Marie Therefia 1740— 1780.                                                         |
|                     | 3ch habe nun ben Grund gefunden. Er veraulaste die Bildung der herrnhuter Gemeinde, indem viele bedrängte evangelische Christen aus Mähren, auf Rothe's Anregung von Zinzendorf gerusen, sich in und bei Berthelsborf am hntberg niederließen. Im Jahre 1737 legt er, in Folge von Zerwürsus mit Zinzendorf, seine Stelle nieder. Dann Pastor in Thommendorf bei Bunzlan, wo er † 1758. Unverwandt auf Christum sehen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                                                                                              |
|                     | 94. Genriette Satharina v. Gersborf, geb. Freiin v.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       | 1                                                                                            |
|                     | geb. zu Sulzbach 1648, schon in jungern Jahren berühmt als Gelehrte und Dichterin, in Briefwechsel mit berühmten Gelehrten (Franke, Spener 22.), seit 1672 vermählt mit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Digitized by          | Google                                                                                       |

| Elgemeine Literatur.                                                        | Rirdenlieber - Dichter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Rirchen - Componiften.      | Aus b. allg. Gefch.                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                             | Freiherrn Geheimerathsbirector v. Gersborf in Dresben, fland-<br>baft und voll Effer für das evangelische reine Christenthum<br>entging fie nicht dem Spott der Belt; seit 1702 Bittwe,<br>wohnte fie in hennersborf, wo fie ihren Entel, den Grasen<br>v. Bingendorf, erzog. half gründen und unterflühte reichlich<br>bie herrnhuter Gemeinde. † 1726.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ,                           |                                                                                                                   |
|                                                                             | Treuer Hirte beiner Heerbe.<br>Ein Jahr ber Sterblichfeit, ber.<br>Mein Herz, ermuntre bich nun wieber.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                                   |
|                                                                             | 95. Graf Mikolans Ladwig v. Binzenderf, geb. 1700 in Dresben, sein Bater war Minister am sachs- schen hofe, † in bemselben Jahre. Der Anabe wird, ba sich seine Mutter wieder verheitrathet, von seiner Grosmutter (s. 94) erzogen, in Spener's, seines Hathen, Getst. 1712 wirde er Franke's Schüler in Halle, studirt nach dem Billen seines Bormunds die Rechte, wird 1721 Justizitath in Ores- den, und gründet 1722 die Herrnhuter Gemeinde (s. o.), der er, nachdem er 1727 sein Amt niedergelegt und nach Berthels- dorf gezogen, ganz ledt. 1734 tritt er som lich in den geist- lichen Stand ein, reiset darauf, von herrnhut verbannt, als Missonar, and in Amerika, kehrt 1755 nach herrnhut zu- rück, wo er † 1760. | •                           |                                                                                                                   |
|                                                                             | Christum über alles lieben. Der Glaube bricht burch Stahl und Stein. Die Christen gehn von Ort zu Ort. Freundlicher Immanuel. Gottes Führung forbert Stille. Herr, bein Wort, die eble Gabe. König, bem wir alle bienen. Kron' und Lohn beherzter Ringer. Jesu, geh voran.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             |                                                                                                                   |
|                                                                             | 96. Valentin Eruft Cofcher, geb. 1673 in Sondershausen, sein Bater war Superintendent, nachmals Pros. in Bittenberg. Der Sohn wird 1707 eben- falls Pros. in Bittenberg, 1709 Superintendent in Dredden, ein besonderer Eiserer gegen die Pietiften, sein von Bestalt, sehr gelehrt, unharteitsch skelt feiner Gemeinde die herrnhnter als Austr vor). Im Jahre 1748 erblindete er auf dem linken Auge und wurde vom Schlag getrossen. † 1749.  Du kannst's nicht bose meinen. D Konig, bessen Majestät.                                                                                                                                                                                                                        |                             |                                                                                                                   |
| 732. <b>G</b> ottf <b>h</b> ed,                                             | Sei stille, Sinn und Geist.<br>Wie heilig ist die Stätte hier.<br>97. Erdmann Nenmeiker,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                             | Rari VII. v. Baiern,                                                                                              |
| Der fterb. Cato.<br>738. Hageborn's<br>Fabeln und Er-<br>zählungen.         | geb. 1671 in Uechteris bei Beißensels; erft im 14. Jahre er-<br>wachte seine Luft zum Studiren; er war zulest Pastor in<br>Hamburg. heftiger Gegner der Pietisten. † 1756.<br>Herr Jesu Christ, mein höchstes Gut.<br>Höchster Gott, burch beinen Segen.<br>Ich bin bei allem Kummer stille.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             | Raifer 1742 —<br>1745. Friedrich<br>der Große, II. v.<br>Breußen 1740—<br>1786. Die beiben<br>Schlefischen Kriege |
| .740. Breitinger, Rrit. Dichtfunft.                                         | Zefus nimmt die Sünder an, fagt boch.<br>So ist die Woche nun geschlossen.<br>98. Wolfgang Christoph Dekler,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             | 1740-1742 u.<br>1745 - 1746.<br>Friede gu Breslau                                                                 |
| 1744. Bremer Beisträge.<br>1746. Gellett's<br>Fabeln.                       | geb. 1660 an Rurnberg, Sohn eines Juweliers. Fortwah-<br>rend Pranklich, kann er nicht Hrebiger werben; so wirkt er<br>für Christi Reich burch Lieber und erbauliche Schriften.<br>1705—1720 war er Lehrer an einer Schule feiner Baterstabt.<br>Die lehten 35 Bochen seines Lebens konnte er, wegen ge-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                             | 1742, gu Dres-<br>ben 1746.                                                                                       |
| 748. Rlopftod,                                                              | fowollener Glieber, nicht liegen und hatte viele Schmerzen, bie er aber ohne Murren ertrug. † 1722.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |                                                                                                                   |
| 3 Gefänge bes<br>Messias.<br>1749. Kleift, Früh-<br>ling.<br>113, Gebichte. | Du reine Sonne meiner Seele.<br>Hier ist mein Herz, o Seel' und Herz ber Seele.<br>Mein Jesu, bem die Seraphinen.<br>Define mir die Berlenpsorten.<br>Bas frag' ich nach ber Welt und.<br>Wie wohl ist mir, o Freund der Seelen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Wie wohl ift mir, o Fr. 2c. | Caarl                                                                                                             |
| Goethe geb. zu<br>Frankfurt.                                                | 99. Johann Ernft Greding,<br>geb. 1676 zu Beimar, Sohn eines Chirurgen. Seit 1698                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Rel. b. Nigter. (1.00.      | red by GOOSI                                                                                                      |

| Angemeine Literatur.                           | Rirdenlieber-Dichter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Rirchen - Componiften.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ans b. allg. Gefc. |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1751. Rabener<br>Satiren.<br>Gellert's Briefe. | Rector der Schule in Hanau; 1716 als Dichter gekrönt; seit 1718 Prediger dei hanau. † 1748, in der Racht zum 1. Oftertage.  Der am Kreuz ist meine Liebe.  100. Venjamin Schwolke, geb. 1672 zu Brauchitschoff in Schlesten, eines Psarrers Sohn. Sein Bater hatte ibn bei der Geburt zum Dienste Gottes bestimmt, der Patron des Baters, v. Haugwis, n. A. gaben ihm reiche Unterstüßung (a. b.); seit 1694 seines Baters Abjunct, seit 1702 Pastor in Schweidnis, als Dichter und prediger beliebt und berühmt, seit 1730 kränklich Schlesten Brediger beliebt und beichmt, seit 1730 kränklich Schlesten Gemeinde im Herzen. † 1737. "Der schlessische Rist."  Gott lebt, wie kann ich traurig sein (a). Wein Gott, du bist und bleibst mein Gott (b). herr, höre, herr, erhöre. Hinn Gent, ich seis unfre Bahn. Wein Gott, ich seis wohl, daß ich sterbe. Owie unaussprechlich seitg. Wie sollt' ich meinen Gott nicht lieben. Wir liegen hier zu beinen Füßen. | Joh. Seb. Jach, geb. 1685 zu Eisenach, fein Bater Posmusseus; er wird 1704 Organist in Arnstadt, 1707 in Mühlhausen, 1708 in Beimar, 1723 Cantor an der Thomasschule in Leipzig. † 1750, in den leiten Jahren blind. Die Passionsmusse 1729.  Georg Friedr. Sändel, geb. 1685 zu Halle, sein Bater Bundarzt. Comp. 1713 das Te deum auf den Frieden, seit 1714 in London, bis 1740 comp. er weltliche, bon da nur geistl. Musten. Messas 1741. † 1759 am Charfreitag, soon erdlindet comp. er noch ein Oratorium 1751.  C. Heinr. Grann, † 1759. Capelin. in Berlin. "Der Tob Jesu." |                    |

## IV. Bon 1756 an. Die neue Zeit.

1757. Gellert's geiftliche Lieber. 1758. Gleim, Kriegslieber. 1759. Lessing's

Fabeln.
Schiller geb.

1764. Winfelmann, Gefchichte b. Runft bes Alterthums. 101. Christian gurchtegett Gellert (vgl. Sempel, Bollefchulfreund, G. 221),

geb. 1715 zu hainichen in Sachfen, eines Pfarrers Sohn, mit 12 Geschwistern. Bon Kindheit an franklich und schwächlich, babei außgezeichnet durch Kleiß, frommen Sinn, fittliden Ernst; ein misglückter Berluch balt ihn vom öffentlichen 
Fredigtamte zuruck. Er wird 1744 Prof. an der Universität 
Leipzig, wo er auch studirt hatte; seit 1745 als Dichter bekannt durch seine Fabeln in den "Bremer Beiträgen" —
bald der Liedling seines Bostes, wie der studirenden Jugend, der er zugleich das Muster eines frommen driftlichen 
Lebens und Duldens (denn er war immer kränklich) war.
Eine Gehaltserböhung lebnte er in demuthigem Sinne ab; sein Aurfürst ehrte ihn sehr: er schankte ihm ein Pferd, und
als er am Tode lag, schicke er seinen Leibarzt. † 1769.

Auf Gott und nicht auf meinen Rath. Befth' ich nur ein ruhiges Gewiffen. Dies ift ber Tag, ben Gott gemacht. Dir bant' ich fur mein Leben. Du bift's, bem Ehr' und Ruhm. Du flagft und fühlest bie. Erinnre bich, mein Geift, erfreut. Er ruft ber Sonn' und fchafft. Bebante, ber une Leben. Bott, beine Gute reicht fo weit. Gott ift mein fort. Gott ift mein Lieb. Berr, ber bu mir bas Leben. Berr, ftarte mich, bein Leiben. 3ch hab' in guten Stunben. 3d fomme, Berr, und fuche bich. 3ch tomme vor bein Angeficht. Jefus lebt, mit ihm auch ich. Mein erft Gefühl fei Breis und Dant. Meine Lebenszeit verftreicht. Rach einer Brufung furger Tage. Richt baß ich's fcon ergriffen. Dft flagt mein Berg, wie. Co hoff' ich benn mit. So Jemand fpricht: ich liebe Gott. Goll bein verberbtes Berg. Das ift mein Stanb, mein. Bas ift's, baß ich mich quale.

Lieber v. Gellert comp. 3sh. fr. Joles, († 1797, Cantor in Leipzig).

C. Phil. Eman. Bach, cin Sohn bon Seb. Bach. † 1788. Rammermus. in Berlin, dann Musikbir. in Samburg.

Joach. Quang, b. Rufielehrer Friedrich's b. Gr. † 1773.

Bon Siller (Joh. Abam, eines Schulmeisters Sohn, † 1804, Cantor in Leipzig) find:

Die himmelrühmen bes ic. Du klagst u. fühlest bie ic. Wie groß ist bes Allm. ic.

Bon Schicht (Job. Gottfr., eines Leinewebers Sobn, Cantor in Leipzig an ber Thomasschule. † 1823): Rach einer Brüf. furzer 2c. Gott ift mein Lieb 2c.

Bon Juft. Heinr. Suecht (Mufitbir. in Biberach, fpater in Stuttgart, † 1817) finb 97 Rel. comp.

1756 — 1763 ber Siebenjähr. Rr. 1756. Lowofit.

1757. Brag, Rollin, Roßbach, Leuthen. 1758. Bornborf.

1758. Zorndorf, Hochkirch.

1759. Runnersborf. 1760. Liegnis, Torsgau.

1763. Friede zu Suberteburg.

, Joseph II. 1765 — 1790.

Google

Digitized b

| Allgemeine Literatur.                                                           | Rirdenlieber - Dichter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Kirchen - Componisten. | Ans b. allg. Gefc.                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                 | Benn ich, o Schöpfer, beine Macht.<br>Wer Gottes Wort nicht halt und fpricht.<br>Wie groß ist des Allmächt'gen Güte.<br>Wie sicher lebt der Nensch, der.<br>Bohl dem, der bestre Schäße.                                                                                                                                                                                   | ,                      |                                                                           |
| :                                                                               | 102. Johann Junkheim,<br>† 1790 als Generassuperintendent zu Anspach, seiner Gedurts-<br>stadt; sein Bater war in Anspach Kammerdiener und Mundschenk.<br>Run sinkt die Sonne nieder.<br>In unsern Nöthen sallen wir.<br>Wer des Lebens Güter hat.                                                                                                                         | ,                      |                                                                           |
|                                                                                 | 103. Johann Samuel Diterich, geb. 1721 zu Berlin, eines Pastors Sohn; seit 1751 seines Balers Rachsolger; seit 1770 Ober-ConsRath. † 1797.  Bewahre mich, Herr, baß ber Wahn. Du, ber kein Boses thut. Du, Gott, bu bist ber Herr. Gott, bir gefällt kein gottlos Wesen. Nach meiner Seele Seligkeit. O Jesu, Licht und Heil ber Welt. Wer bin ich? welche wicht'ge Frage. |                        |                                                                           |
|                                                                                 | 104. Johann Joachim Spalding,<br>geb. 1714 zu Triebfees in Hommern, eines Predigers Sohn.<br>Seit 1757 Paftor zu Barth in Hommern — verliert feine<br>Frau — wird durch den Besned von Lavater erfreut, seit<br>1764 Propst an der Risosaffriche in Bersin. † 1804; an<br>seinem Grade warde sein Lied gesungen:                                                           |                        |                                                                           |
| 765. Nicolai, AU:                                                               | Des Todes Grau'n, des Grabes Nacht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |                                                                           |
| gemeine beutsche<br>Bibliothek.<br>1766. Lessing, Las<br>okoon.                 | 105. Palthofar Münter, geb. 1735 zu Lübed; fein Bater, ein reicher Kaufmann, tam 1747 in tiefe Armuth. Der Sohn, feit 1760 Haffor in Gotha, feit 1765 in Kopenhagen an der beutschen Petrigemeinde — mit Klopftod befreundet. 1787 + ihm ein Sohn beim Baben, 6 Jahre alt; ber Bater + 1793.                                                                               |                        | 1772. Erfte The<br>lung Bolens.<br>1768. Goot's Rei<br>umbie Welt. Coo    |
| 1767. Lesting, Min=<br>na v. Barnhelm.<br>1769. Klopftock,<br>Hermannöschlacht. | Deines Gottes freue bich.<br>Der du dem Tobe nah.<br>Der lette meiner Tage.<br>Die Feinde deines Arcuzes broh'n.                                                                                                                                                                                                                                                           |                        | + 1779 auf C<br>waihi.<br>1775–1785. Nort<br>amerif. Freiheits            |
| + Gellert.<br>Goethe in Straß-<br>burg.<br>1771. Klopftod,                      | Du Bater beiner Menschenkinder.<br>Herr, ich bin bein Eigenthum.<br>Jesus fommt, von allem Bosen.<br>Gottes Sohn ist kommen.<br>Mein Glaub' ist meines Lebens Ruh.                                                                                                                                                                                                         |                        | frieg. Washing<br>ton. Franklin.<br>Friedrich Wilhelm I<br>v. Preußen 178 |
| Dben.                                                                           | Sollt' ich jest noch, ba mir schon.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        | <b>—1797</b> .                                                            |
| l 772. Lessing, Emis<br>lia Galotti.<br>Göttinger Hains<br>bund.                | 106. Johann Angust Hermes, geb. 1736 in Magdeburg, seit 1759 Pastor, seit 1777 in Ditt- furt bei Queblindurg, seit 1780 Superintendent in Queblin- burg, versor im Siebenjährigen Kriege, und nach der Schlacht bei Jena fast sein ganzeb Eigenthum. † 1822.                                                                                                               |                        | 1789. Anfang be<br>Revolution is<br>Franfreich.<br>Leopold II. v. Defter  |
| 773. Goethe, Gog                                                                | Ach fieh ihn bulben, bluten, fterben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        | reich. 1790 -                                                             |
| von Berlichingen.<br>Burger, Lenore.                                            | 107. Chriftoph Friedrich Meander, geb. 1724 gu Edau in Rurland; verlor fruh feinen Bater,                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        | 1792. Franz I.<br>1792. Frankreid                                         |
| 774. Goethe, Wer=<br>ther.<br>Rofer, Patriot.                                   | das Bild der trauernden, betenden Mutter wich nie aus seie, ner Seele; seit 1750 Haftor in Kurland, allgemein beliebt und geehrt. † 1802.                                                                                                                                                                                                                                  | `                      | Republik.<br>1793. Lutwig XV                                              |
| Phantasien.                                                                     | Allmächtiger, ich hebe.<br>Am Kreuz erblaßt ber Marter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        | guillotinirt. Ro<br>bespierre, Carno                                      |
| 775. Goethe fommt nach Weimar.                                                  | herr, mein Erlofer, nur von bir. Lobfinge, meine Seele.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        | Zweite Theilun<br>Bolens.                                                 |
| 778. Herber,                                                                    | Rach bir verlanget mich.<br>Richt um ein flüchtig Gut ber Zeit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        | 1795. Dritte The                                                          |
| Bolfelieder.<br>Letfewig, Julius<br>von Tarent.                                 | Unwiederbringlich schnell entfliehn.<br>Wie getroft und heiter, o Gebenedeiter.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        | lung Polens.<br>1795. Friebe &<br>Bafel.                                  |
| 779. Lessing, Ra-                                                               | 108. Friedrich Gottlieb Klopftock,<br>geb. 1724 zu Oneblindurg, sein Bater war Commissionsrath,<br>ein schwärmerisch überspannter Mann; 1739 kam der Sohn                                                                                                                                                                                                                  | Digi                   | 1797. Friede g<br>Gampo = Formis                                          |

| Angemeine Literatur.                                                                                                               | Rirchenlieber - Dichter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Rirchen-Componisten. | Aus b. allg. Sefc.                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1780. Wieland, Oberon. 30h. v. Müller, Gefdichte ber Schweizer. 1781. Schiller, Räuber. 206, Obyffee.                              | nach Schulpforta, hier war die Bibel fein Lieblingsbuch, ben Meffias zu befingen sein Lieblingsgedanke. 1748 erschienen bie 3 ersten Gesange des "Messias". 1750 reift er nach Jarich zu Bodmer; 1751 wird er durch den Minister v. Bernstorf an den Hof des Königs Kriedrich V. nach Kodendagen berufen. 1758 † seine Gattin, Meta Moller ("Saat von Gott gesäet, dem Tag der Garben zu reisen"). Seit 1770 lebt er in Hamburg, mit einer dänischen Henson und dem Titel eines dänischen Legationkratis. † 1803, an seinem Grabe wurden 2 seiner Lieder (a. b.) gesungen. |                      |                                                                                                                                                   |
| 1782. Herber, Bom Geist ber hebr. Boesie. Musaus, Märschen. 1783. Schiller, Fiesco. Boß, Luise. 1784. Schiller, Casbale und Liebe. | Auferstehn, ja auferstehn (a).<br>Auf ewig ist ber Herr mein.<br>Begrabt ben Leib in seine.<br>Du, beß sich alle Himmel freun.<br>Herr, bu wollst sie vollbereiten.<br>Herr, welch Heil fann ich.<br>Breis dem Tobesüberwinder.<br>Vereis ihm, er schuf und er.<br>Selig sind bes himmels (b).<br>Sinf ich einst in jenen Schlummer.<br>Wenn ich einst von jenem Schlummer.                                                                                                                                                                                                |                      | ·                                                                                                                                                 |
| Herber, Ideen zur Philosophie 2c. 1785. Schiller in Leipzig u. Dressben. 1787. Goethe in Italien. — Iphi-                          | 109. Johann Andreas Cramer, geb. 1723 an Jöstädt bei Annaberg, eines Pfarrers Sobn, er wuchs in großer Armuth auf, wurde 1748 Battor in Crei- wis bei Merseburg, 1754 in Kopenhagen, auf Betrieb Rop- stocks, seines Frenndes; — wegen seiner Predigten gegen die Laster des Hoses (sa Christian VII.) wird er entset, 1774 aber als Pros. nach Kiel berusen. Hier verlor er seine Fran und 2 Kinder (b); er ging mit frobem Muthe dem Tode ent- gegen (c); † 1788.                                                                                                        |                      |                                                                                                                                                   |
| genie, Laffo, Eg=<br>mont.<br>Shiller, Don<br>Carlos.<br>Shubart wirb<br>frei.<br>1788. Shiller, Ab=<br>fall ber Nieber=           | Der herr ist Gott und keiner mehr. Dein Wort, o hochster, ift vollkommen. Für unsern Nachsten beten wir. Lobsinget Gott und betet an. Sanst, o Christ, ist Jesu Joch (a). Schwingt, heilige Gebanken. Unerforschlich sei mir immer (b). Wer, o mein Gott, aus bir geboren (c). Wer gablt ber Engel heere.                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      | 1797—1840. Fr<br>Wilhelm III.<br>1798. Bonaparte ir<br>Aegypten, 1799<br>Conful auf 10 I<br>1800. Marengo.<br>1801. Alexander I<br>Raiser von Ruß |
| lande. 1789. Schiller wird Brof. in Jena. 1790. Derf., Gefc. bes Dreißigjähr. Kriegs. Schiller verheira                            | Bie groß, wie angebetet ift.  110. Chrikoph Christian Sturm, geb. 1740 in Angeburg, Sohn eines Rechtsgelehrten. Seit 1761 Lehrer in Salle, seit 1769 Pastor in Magbeburg, seit 1778 Sampthastor in Samburg. Durch seine Breimuthigkeit 30g er sich viel Feinbschaft du; aber er vergab und that wohl Denen, die thin versolgten. Die Krankenanstalt in Samburg hat er mit gegründet. † 1786.                                                                                                                                                                               |                      | land. Friede 31 Luneville. 1809 31 Amiens. 1804. Rapoleon Raifer. 1805. Aufterlis. 1806. Zena. Rhein                                              |
| thet fich.<br>1794. Goethe,<br>Wilhelm Reifter.<br>Burger +. Rei-<br>nede Fuchs.                                                   | Sichrer Mensch, noch ift es Zeit.<br>Bom Grab, an bem wir wallen.<br>Was soll ich ängstlich klagen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      | bunb. 1807. Eilau. Fried land. Deutschlan in ber Erniedri gung bis 1813                                                                           |
| Lichtenberg, Ueber<br>die Hogarth'schen<br>Bilder.<br>1795. Schiller, Ho-<br>ren und Musen-                                        | geb. 1754 gu Salle, eines Bredigers Sobn; feine Mutter eine Enkelin A. S. Franke's. Seit 1784 Prof. und Director ber Franke'foen Stiftungen; 1807 nach Frankreich beportirt; aber 1808 Rangler ber Universität. + 1828.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      | 1813. Großbeeren<br>Ragbach, Dres<br>ben, Dennewig<br>Leipzig.<br>1814. Die Berbun                                                                |
| almanach.<br>3. Paul, Ges-<br>perus.<br>1796. Die Xenien.                                                                          | Salleluja, Breis und Ehre.<br>Ich weiß, an wen ich glaube.<br>D bag von meinen Lebenstagen.<br>Biel zu gering bin ich.<br>Bon allen himmeln tont bir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      | beten in Paris<br>Elba.<br>1815. Waterloo<br>Helena. Wiene                                                                                        |
| 1797. Das Balla:<br>benjahr.<br>Hermann u. Do:<br>rothea.                                                                          | geb 1730 au St. Gallen. feit 1753 Naffer in feinem Rater.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      | Congress. Seilig<br>Allianz.                                                                                                                      |

| Allgemeine Literatur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Rirdenlieber-Dichter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Rirchen - Componisten.                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ans b. ang. Gefch. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Allgemeine Literatur.  Tied, Bolks: märchen.  1798. Tied, No- vellen. Ballenstein's La- ger.  1799. Wallenstein. Die Glode. Schiller kommt nach Weimar.  1800. MarieStuart. 3. Paul, Titan.  1801. Zungfrau v. Orleans. Novalis + (f. Nr. 115). Tiebge, Urania.  1802. Collin, Re- gulus. Schiller, Turan-                                                                           | Der du uns als Bater liebest. Du Gott bist über Alles herr. Willst du der Weisheit Quelle kennen.  118. Ishann Caspar Cavater, geb. 1741 zu Zürich; eines Arztes Sohn. Schon als Kind liebte er Bibel und Gebet über Alles und ermüdete nie in dem Kingen nach heiligung; seit 1769 Bastor an der Batsen- hauskliche in Jurich, ein Bater der Armen, desonders in den theuern Izhren 1770 und 1771, ein vorzüglicher Prediger, durch seine Schristen in weite Fernen wirkend. Beim Ein- rücken der Franzosen — 1797 n. s. — batte er ost Lebens- gesahr, im Jahre 1799 gar eine schwere Berwundung zu sei- den, an der er † 1801.  Ach wann werd' ich dahin kommen. Außerstanden, außerstanden. Dank, ewig Dank sei beiner Liebe. Fortgekämpst und fortgerungen. herr, lehre du mich beinen Willen. Issus, Freund der Menschenkinder. Bon dir, o Bater, nimmt mein Gerz.  114. Ehrenfried Liedich, eines Rüllers Sohn; geb. 1713 zu Probsthapn in Schlesten, bis ins 16. Jahr Rühlbursche. † als Pastor in Erdmanns-                                                                                                                                                                                                                                                           | Rirchen - Componisten.  Natory, (C. R. in Münster † 1846.) "Ueber ben Grang in ben Kirchen ber Protest."                                                                                                                                                                                                           | Ans b. allg. Gefc. |
| bot. Herber, Gib. 1803. Braut von Messina. Herber, Klopstock und Gleim. Hebel, Allem. Gestichte. 1804. Wilh. Tell. Goethe, Natürl. Tochter. Hulbigung der Künste. Hof. Schiller +. 1805. Schiller +. Krummacher's Barabeln. Goethe, Epilog zur Glode. 1807. Goethe's Faust. Hogen, Nibelunsgenlied, erneuert. 1811. Niebuhr, Röm. Gesch. 1813. Arndt. Schenstendorf. Küdert. Körner. | Dich, Jesum, laß ich ewig nicht. Dir, dir, du Geber aller Gaben. Dir, Gott, dir will ich fröhlich singen. Gott ist getreu, sein Herz. Hier fir mein Herz. Hier Erdster, somm hernieder. Rommt und laßt uns beten. Run bringen wir den Leib zur Ruh.  115. Friedrich von Hardenberg, gen. Rovalit, geb. 1772 zu Widerstadt in der Grasschaft Manneseld; sein Bater hielt sich zur herrnhuter Gemeinde und brachte ihn nach Reubletendorf. 1797 † seine Brant, ihm zu tiessem Artisch, in Beisensels, in den Armen seines Freundes Ert. Schlegel.  Was wär' ich ohne dich gewesen. Wenn Alle untreu werden. Wenn Alle untreu werden. Wenn Alle untreu werden. Wenn ich ihn nur habe.  116. Larl Ishann Philipp Spitta, geb. 1801 in Hannover, Sohn eines Buchalters; er erlernt die Uhrmachertunst, studirt später Theologie, seit 1830 Hastor in Hamelu, seit 1847 Superintendent zu Wittingen in Lameburg. "Psalter und Harfe" erswien 1833. Inches Sammlung 1843.  117. Albert Lnapp, geb. 1798 in Tübingen; seit 1820 Bicar in Feuerbach bei Stuttgart, seit 1845 Stadtpsarrer in Stuttgart, seine dristlichen Gebichte erschienen (in 5 Bänden) seit 1829.  Geist des Lebens, heil ge Gabe. Gott Bater, aller Dinge Grund. Ich bir und du in mir. Bor dir, Todesüberwinder. | Aarl v. Winterfeld, geb. Ob. Aribunalrath in Berlin. "Der evangelische Kirchengesang 2c." 3 Th. 1843— 1847. v. Cucher, Schah des evangel. Kirchengesanges. Stuckgart, 1840. Kraubold. Stiener. Laprid. Nink, Hoforganist zu Darmstadt. † 1846. Mendelsschu- Vartholdy, Capellmeister in Berlin u. Leipzig. † 1847. |                    |
| 1826. Heine, Buch<br>ber Lieber.<br>1831. + Matthiffon.<br>Chamiffo's Geb.<br>1832. Goethe, 2.<br>Theil bes Fauft.<br>Goethe +.                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Digit                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | zed by Goog        |

Drud von F. A. Brodhaus in Leipzig.



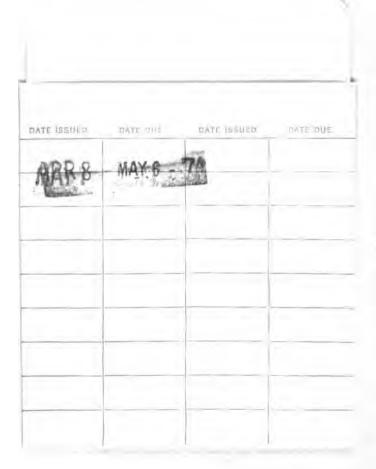



